

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



26282.7.4



Marbard College Library.

FROM THE

## MARY OSGOOD LEGACY.

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

Received 23 June, 1849.

-----

.

.



# Marbard College Library.

FROM THE

## MARY OSGOOD LEGACY.

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

Received 23 June, 1879.

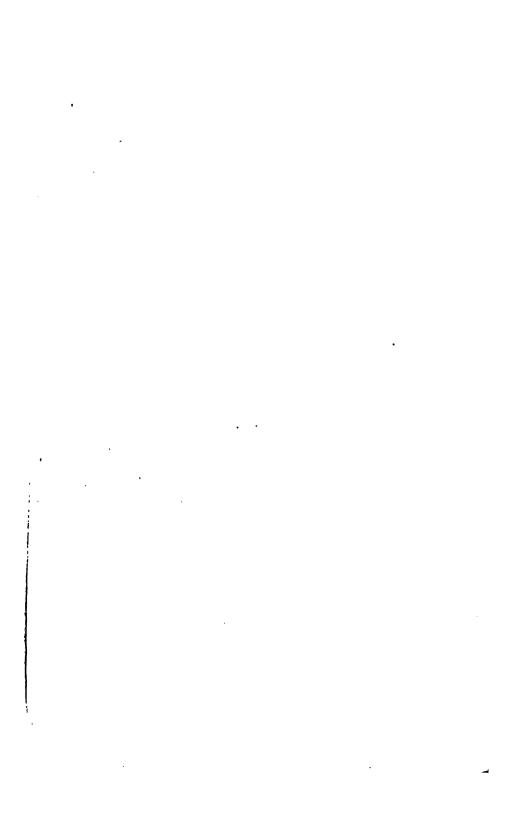

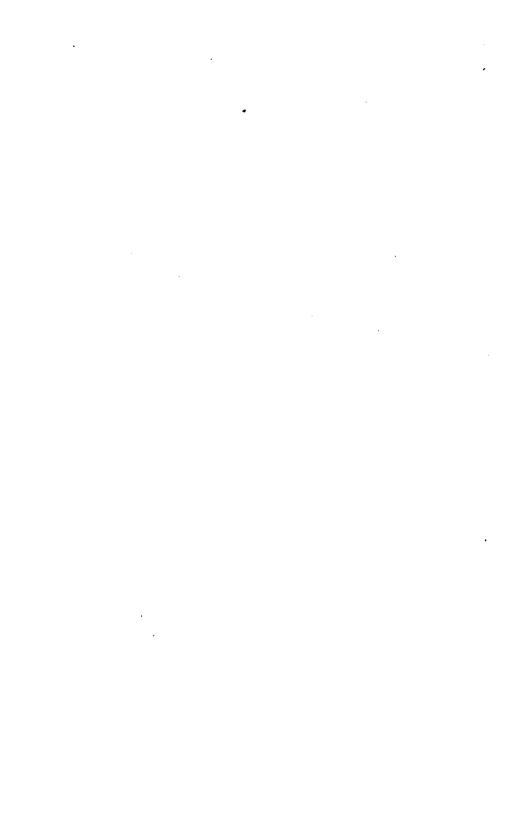

| - |   | • |
|---|---|---|
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| , |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

1 • . . •

# Edouard Schuré's Geschichte des deutschen Liedes.

Eingeleitet von Udolf Stahr.

## Dritte Auflage.

Mit einem Borwort von Ognar Schwebel.

Muein berechtigte beutsche Musgabe.



**Minden i. IV.** J. E. E. Bruns' Berlag. 1884. 26282.7.4

JUN 23 1899

LIBRARY

Mary Usgood Jund

# Vorwort zur dritten Auflage.

Es war mir eine holbe, willsommene Arbeit, bas Werk Ebouard Schure's über bas beutsche Lieb für seine britte Außgabe zu bevorworten.

Ich habe selten solch' ein liebenswerthes Buch gelesen! Zwei Reminiscenzen, — beibe, gleich bem Versasser bes nachsfolgenden Werkes, von elsassischer Herkunft, — wollten bei der Lektüre dieses Buches nicht aus meinem Geiste weichen: es gemahnte mich an Wartin Schongauer's allbekanntes, wuns derliebliches Vild, die kolmarer "Waria im Rosenhag", und an Konrad's von Würzburg, wahrscheinlich zu Straßburg entstandene "goldene Schmiede". Was für das Frauenideal des Wittelalters diese Dichtung und dies herzerfreuende Gemälbe gewesen sind, das ist für das deutsche Lied die Darstellung Schure's geworden, — eine Krone der Ehren, ein sunkelndes Geschmeide, wonnig geziert mit den Rosen, welche nur die innigste Liede und das tiesste Verständniß zwischen Gold und Juwelen einzureihen vermag!

Ebouard Schure ist, wie Abolf Stahr in ber "Einleitung" bies Weiteren ausführt, eine kunftlerisch veranlagte Natur burch und durch. Daraus erklären sich die ganz eminenten Borzüge seiner Darstellung, aber auch gewisse Schwächen seines Werkes.

Denn die Pflicht ber Wahrhaftigkeit und die ernste Würde beutscher Wiffenschaft gebietet mir, auch das hervorzuheben, was mir bei dem Studium von Schure's Buch aufgefallen ift und was ich in demselben vermißt habe.

Querst wird jeden logisch benkenden Mann die burch bas gange Buch fich hingiehende Bermechfelung ber beiben Begriffe "Boltslied" und "Lied" befremben. Ober vielmehr: es ift überall bas Wort "Bolfslieb" für ben Begriff bes "volksthumlichen Liebes" gewählt worben. Das geht nicht an. Wiffenschaftlich find beibes burchaus verschiedene Dinge. Wollte Schure eine Geschichte bes beutiden Bolkaliedes ichreiben, jo muften die Ravitel VIII und IX über "Goethe" und bas "Lieb bes 19. Sahrhunderts" völlig fortfallen. Wollte er eine Geschichte bes beutschen Liebes schreiben, so hatten bie Minnefanger und ber größte lyrische Dichter Deutschlands, Berr Walther von der Bogelweide, — in neuerer Zeit Paulus Gerhardt und die Erotik best Göttinger hainbundes doch wohl auch, - so meine ich, - ein kleines (Rebenken verdient! Bas E. 244 von Gerhardt gejagt ift, genügt nicht.

Abgesehen hiervon wird der Kachmann ober der tiefer in die Geschichte der deutschen Dichtung Eingedrungene in Schure's Buch Manches vermissen, was nicht hätte sehlen sollen. Es liegt dies Kehlen wichtiger Monumente deutscher Volkspoesie wohl daran, daß schwerlich einem Ausländer das massenhafte Duellenmaterial, welches zur Geschichte des volksthümlichen Liedes dei uns bereit liegt, bekannt sein konnte. Mone's "Anzeiger für die Kunde deutscher Vorzeit" kommt so leicht in keines Kremden Hand, ebensowenig, wie die liederreichen Chronisen des 15. und 16. Jahrhunderts sich auf auswärtigen Bibliotheken sinden werden. So ist es denn gekommen, daß Schure z. R. das sehr reiche, wie Schildesklang und Karnischs drühnen, wie Trompetenschmettern und Schwerterklirren könende Volkslied der Friesen ungenügend behandelt, das aber der

Elbe und Oftseelande gar nicht erwähnt. Werke, wie 3. B. das von Reocorus und die von Rüllenhoff aus ihm geschöpfte Anthologie, — plattdeutsche Chroniken, wie Kantow's berühmtes Buch ober die Städtegeschichten von Wagdeburg, Bremen u. s. w., welche ein überreiches Waterial enthalten, hat der Franzose nicht zur Hand gehabt. Indeß, — wir wollen ihm das nicht verdenken! Die schweizer Kriegs und Schlachtenlieder, welche Schure breit behandelt, werden stets die klassischen Stücke bieser Liedergattung bleiben, odwohl meines Erachtens die nieders beutsche Poesie viel naiver, großartiger und kampfesseuriger ist.

Ich vermisse ferner schmerzlich in Schure's Buch ein tieferes Eingehen auf das geistliche Bolkslied des Mittelalters. Wozu sind die lateinischen Hymnen auf Seite 212 ff. erwähnt; — wozu steht hier das niemals in Deutschland volksthumlich gewesene "Stadat mater", von welchem sich meines Wissens nur zwei mittelhochdeutsche Uebersetzungen nachweisen lassen; — und warum sind die ergreisenden Bußgesänge der Geißler vergessen, welche Herr Schure als Elsasser doch wohl kennen mußte; — warum ist Tauler's, des Straßburger Toministaners, wundertieses:

"Es fommt ein Schiff, gelaben Bis an fein' höchften Bord," —

ein Lieb, das wahrhaft zum Volksliebe geworden ist, — mit keinem Worte erwähnt? Die ganze, durchaus volksthümlichs mystische Dichtung des Predigerordens, die einen reichen poetischen Frühling geistlicher Lieber in den süddeutschen Klöstern hat entstehen lassen (vgl. Greith, Mystik im Prediger Drben), die St. Georgslieder, sowie die zahlreichen, namentlich auf bairischem Boden überreich aufgeblühten Walkfahrtsgesänge melancholisch reizvollen Tones sehlen in seiner Darstellung. Wan kann den Geist des 15. Jahrhunderts aber unmöglich in allen seinen Richtungen schilbern, wenn man ein Lied, das

so bufter und tief wehmuthig bie Weltflucht ber muben, gequalten Seele schilbert wie bas gewaltige:

"Ich wollt' daß ich daheime wär' Und aller Welt nicht diente mehr!"

nicht erwähnt. Die Bebeutung bes Marienkultus für bas Aufblühen bes geistlichen Liebes ist Herrn Schure ebenfalls entgangen. Das volksthümliche Lieb bes Schwanenorbens, bas ganz vorzügliche:

"Mutter aller Seligfeit," —

bie "Maria im Garten und auf bem heiligen Berge" burfte so wenig hier fortgelassen werben wie bas majestätische, aller= bings überarbeitete:

"Anrie! Aprie! Herrift, fomm' auf bie See!"

nordbeuticher Schiffer.

Auch ber revolutionare Charafter bes Volksliedes um 1500 hätte eine eingehendere Beleuchtung verdient. Um diese Zeit spiegelt sich der Volkscharafter hell wie niemals im beutschen Liede wieder. Aber auch hier ist das Material sehr zerstreut und wohl nur durch die Arbeit eines ganzen Lebens zu beschaffen. Die Heimath hätte indessen auch hier dem Herrn Versassen Manches an die Hand geben können. Ich meine vor Allem das Lied:

"Ginftmals, ba ich ein Ritter mas, Meines Gibes und herrn vergaß"

u. A. mehr. Dafür mußte gänzlich aus einer Geschichte bes beutschen Liebes verbamt bleiben Herr Ulrich von Hutten. Es mag ja schwer sein, sich die Entsagung auszuerlegen und die geharnischten Schriften des streitbaren Mannes mit Stillsschweigen zu übergehen; aber es wird doch keinem Litterarhistoriker von Urtheil einfallen, Hutten einen Dichter zu nennen, weil ihm das eine Lied mit seinem Wahlspruche: "Ich hab's gewagt!" gelungen ist. Das Kriterium des Liedes, soweit

basselbe hier in diesem Buche in Rebe steht, ist das, daß seine Berse singbar sind. Und nun singe einmal jemand Hutzten's eherne Streitesworte! Er und Bertrand de Born, — das ist doch wohl ein himmelweiter Unterschied!

Es führt mich bas auf etwas Anderes. In ben von Abolf Stahr auf Seite 9 angeführten Worten wirb Schure gegen Frankreich geradezu ungerecht und erhebt Deutschland über alle Gebühr. 3m Namen ber Bahrheit muß ich die uns bier bargebrachte Sulbigung einfach gurudweisen. Es ift in Frantreich. - es ift in Baris nicht schlimmer als bei uns, als in meiner lieben Baterstadt Berlin! Die grauenhafte Herrschaft ber Bote ift bei uns vielleicht sogar noch eine ausgebehntere. Bas bas "Cafe chantant" und bas "Boltstheater" (!) bei und unter bas Bolt wirft, ift noch ärger als bie Chansonette ber frangofischen Bublerin. Auf ber anbern Seite wirken bie burchaus löblichen Gesangvereine bei uns, wirft ber musikalische Unterricht ber Schule lange noch nicht fo nachhaltig, wie z. B. bie eine provenzalische Gesellschaft, - ich glaube in Air, welcher es gelungen ist, in ben lorbeerreichen, manbelbuftenben Thalern biefes schonen Landes bie Beifter ber alten Bolkspoesie wieder mach zu rufen und eine melodienreiche Dichtung, eine tiefwahre Dichtung im Dialecte machzurufen, bie an fünft= lerischem Werthe boch über ben Werken Reuter's steht und sich getroft mit ber feufchen, eblen Dufe Bebel's meffen tann.

Ich habe noch ein Wort über bie Texte zu sagen, in welchen Herr Schure bie beutschen Lieber anführt. Es sind bieselben nicht immer bie besten. So z. B. hatte ber Tannshäuser, Seite 227, in der von Bechstein entbeckten, viel älteren Form gegeben werben muffen. In ihr lautet die letzte Strophe:

"Drum soll kein Papst, kein Karbinal Den Sünder je verdammen. Groß sei die Schuld, so wie sie will, Gott's Gnad' kann sie doch erlangen!" In diesen Worten liegt zugleich der ächt waiblingisch protestantische Inhalt der Tannhäusersage verborgen. Wie schwächlich klingt dem gegenüber das überarbeitete:

> "Das soll nimmermehr kein Priester thun, Dem Meuschen Wißtrost geben; Will er benn Buß' und Reu' empfahn (!), Seine Sünd' sei ihm vergeben!"—

Doch ich mag nicht nach Philologenart fritteln und tadeln! Wolle der freundliche Lefer aus den gemachten, theils das Wesen, theils die Form der Sache treffenden Ausstellungen die Ueberzeugung entnehmen, wie eifrig ich mich in das Buch vertieft und mit welcher Freude ich dasselbe gelesen habe! Kleine Fehler bemerkt rechte Liebe ja wohl am frühesten!

Wir wollen es ferner Herrn Schure verzeihen, daß er das Wiederausleben des Volksliedes anno 1866 nicht erwähnt. Das sind nun einmal schmerzliche Reminiscenzen für einen Mann, welcher seinen deutschen Ramen nach dem Vorbilde der Väter und Großväter mit dem Accent aigu zu schreiben sich gewöhnt hat! Im Jahre 1866 aber erstanden uralte Volksemelodien bei uns von Neuem; so z. B. das berühmte, derb tomisch umgewandelte:

"Bo sich zwei Berliebte scheiden, Da verwelken Laub und Gras!" —

Einzelne Regimenter, wie die sechsten Kurassiere von Bransbenburg, sahen sich mit einem Male im Besitze von Marscheliebern, deren Entstehung wie die des ächten Bolksliedes absolut nicht nachzuweisen war. Da sprudelte der uralte, ewige Born von Neuem, und was in der Schule der Cantor mit dem Bakel und den oft geradezu kindischen Liedern unserer Lesedücher bei den Jungen nicht hatte erreichen können: das schus mit einem Schlage die großartige Poesie der Schlachten und des Lagers.

Rach biefen Ausstellungen barf ber Lefer wohl versichert

fein, bag mein Urtheil über bas Echure'iche Buch ein burchaus objectives ift. 3ch fann bies Buch ber Gunft bes Publitums nicht lebhaft und bringend genug empfehlen. Es weiß mand' ein Deutscher noch nicht, was wir an unferm Voltsliebe haben. Wer felbft von ben Gebilbeten unserer Ration ift völlig vertraut mit ber (Beschichte biefer wilben, toftlich ichonen Rose in unserer Litteratur? Wie viele unferer Calondamen, die fich Freundinnen jedes Schonen und Gblen nennen, welche bem Dichter, bem Runftler gegenüber die holbe Rolle von mahrhaftem, "bacchisch geweihtem" Frauenthum zu fpielen lieben, wiffen (grundliches von ber langen Geschichte bes Boltsliedes, von bem herrlichen Lieber= buche von Tegernfee, von ber Ronne Rlara Sattlerin, von bem Staufenberger und ber Meerfei, bon ber getreuen Frau Klorentina u. f. m.? — Sie moge bas prächtige Buch Schure's ju bem Studium bes beutschen Bolfoliedes anregen; fie vor Allen! Denn unendlich groß und weihevoll ift beffen Ginfluß auf bas Gemuth! Außer ber Religion tenne ich nichts so Befruchtenbes für ein achtes beutsches Frauenherz als bas beutsche Lieb!

Und auch dem ernsten Manne wird es vielleicht bei der Lekture des Schure'schen Buches gehen, wie dem (Brundbesitzer, auf dessen Feldern eine Aber edlen Grzes plöglich zu Tage tritt! Er hat die dahin nicht gewußt, was er besessen hat; — jetzt blickt er erstaunt in die marchenhafte Pracht, in den strahlenden Reichthum hinein, welchen die Geister der Tiefe ihm gespendet haben!

Das Schure'sche Buch wird bei ber Berbreitung, welche ich ihm wünsche, aber nicht allein einen, — wie soll ich sagen? — wissenschaftlich-lehrhaften, sondern, wie jede holde Gabe ächter Kunst, auch sittlich veredelnden Einfluß ausüben. Der Berfasser hat alles Gemeine, so sehr hier auch der Stoff zu burlesten Schilberungen verlockte, gemieden, und ferner! —

Ich habe mich gewöhnt, ben Menschen nach seinem Berhalten ber Familie und bem Baterlande gegenüber zu schätzen. In beiden Beziehungen erwarte ich von dem Schure'schen Buche eine hochwillsommene Wirkung: man muß das Bolk lieben, welches diese Lieder geschaffen hat, und ber Sinn, der sich an also Edlem erfreut hat, er muß sich zu stiller, innerslicher Einkehr veranlagt fühlen!

Dem Litteraturfreunde, - und wer wäre heute nicht ein folder? - wird ferner bie Schrift mohl balb befreundet fein. Dem Manne freilich nicht, welcher ben Werth eines Buches nach ber Kulle unverarbeiteten Stoffes und grauenhaft unverstänblicher Citate, nach ber möglichst hölzernen Beschaffenheit ber Sprache, - turg nach gelehrter Rarrnerarbeit bemißt, wie es benn bergleichen pedantische Räute in Deutschland, "Soch"= und gelehrten Schulen und an fritischen "Sournalen" noch heut' in Menge giebt. Gie haben, - biefe Berren voll veinlicher Afribie und von grandiosem Ungeschmack, bem Bublifum bas Intereffe an ber Geschichte, ber Litteratur und ber bilbenben Runft grundlich verleibet, und ber bon ihnen bargereichten, nur für ben Sachmann bestimmten Lekture ift es zu banten, bag bem Deutschen bie Luft gum Bucher= faufen fast vertrieben worben ift. Kur sie hat Schure nicht gefchrieben; - fie werben achselzuckenb fich von bem herzerfrischenden Buche wegwenden. Woher follte diefen gelehrten Mumien auch die Freude am Leben und an den frohen, übermuthigen Meußerungen ber Luft zu ihm tommen? bieje "Sochgelahrten ohne Berg" giebt es überhaupt tein Boltslieb, und Alles, mas bie Poefie Grokes geschaffen bat, ift ihrem kleinen Sinne nur Substrat kleinlicher Korschung.

Aber ben frischen, natürlichen Menschen, die sich noch am Duft ber (frbe und bes Regens, des Beilchens und bes Wiesenthau's erfreuen, — benen die erste Schlusselblume auf bem Raine noch ein Wunder Gottes ift, — benen das Walbes-

raufchen noch alte Mahren fundet, - bie ba aufhorchen, wenn in der Kerne die Glocken klingen oder brei muntere Gesellen auf ber Landstrafte ein Lieb singen bom Scheiben und Meiben, - benen fei bes Elfaffers Buch trot all' ber gerügten Schwächen auf's Innigfte empfohlen! Deutsche Ration, pflege Du Dein Lied! Deutsche Runge, vergiß es nicht, was die Alten aus ihres Herzens Grunde gefungen und gefagt haben! Was ber treffliche 3. W. Wolf von ber Boltsfage einmal geschrieben hat, bas gilt auch von dem Boltsliebe: wir boch bas nuchterne Bernunfteln! - Laffen wir boch bie raffinirten Dichtungen neufrangofifcher Schule und ihre beutschen Nachbetereien! Arm und widerlich müssen diese Ausgeburten einer beflecten Phantafie und verborbener Bergen erscheinen, sobald und wo das Bolkslied die reinen, bunten Schwingen seiner Bhantafie entfaltet und in leichtem Aluge Sterne und Sonnen unter unfern Rugen erscheinen läßt, sobald es sinnig seine Aureolen um die Empfindungen bes menschlichen Bergens, bie Werke ber Natur ober bas Schicksal bes langft zum Staube gurudgefehrten Menichen breitet, ober wenn ber Schwant feinen fraftigen Tang tritt, und jubelnd bie alte Kestesfreube bes Bolkes an unsern Augen vorüberzieht\*)." ---

Freilich, es wird bem Kinde unserer Zeit, — bas weiß ich wohl, — nicht leicht, diese Unmittelbarkeit des Sinnes wiederzugewinnen. Es ist erstaunlich, was wir ernsthaft und verständig geworden sind! Wenn ich als Schul-Inspektor die Kinder nach dem lieblichen und schier wundersam poetischen Abendaebete:

"Wenn ber jüngste Tag will werben" fragte, in welchem nach ächt germanisch = helbenhafter Anschauung ber liebe Gott "auf einem schönen Regenbogen gezogen kommt"

<sup>\*)</sup> So ähnlich Wolf, heff. Sagen, Borr. S. VII.

und "ein schön' Waldbögelein" singt, las ich 'nur zu oft in ben mürrischen Zügen bes aufgeklärten Schultyrannen: "O heiliger Rouffeau und Diesterweg! — Welch' alter Unsinn!" — Run, wir wollen uns "bes alten Unsinns" recht erfreuen, vor Allem im Bolksliebe! Nimmer sollte ein beutscher Bursch ein beutsches Jungfräulein lieben, welches über dem elenden Klaviergestümper und der italienischen Arie mit dem schier wahnsinnigen Texte die Perlen der deutschen Volksdichtung vergessen hat!

Es ist mir bitterer Ernst bamit, und ich verhoffe mir von bem Buche Schure's heilfamen Ginfluß in biefer Begiehung. Man tann baffelbe unmöglich lefen, ohne bag Ginem bas Berg marm wird für die hier vertretene Cache. Alls beson= bers gelungen möchte ich bas britte Rapitel "Zaubermärchen und Walbibylle" bezeichnen. Großartiger und nationaler hatten freilich Manner von bem Biffen und bem Bergen ber Grimm baffelbe geftalten tonnen ober ber eble, fruh verklarte Mannhardt, beffen Scheiben nicht genug beflagt werben tann. Denn ber Mann, welcher ben "Baumfult ber Germanen" geschrieben hat, war vor Allen befähigt, die Walbidulle in füßträumerischen Worten zu beschreiben, wie fein liebes, holdseliges "Weihnachtsbuch" bies auch beweift. (es ware bann bie etwas ftorenbe Bezugnahme auf die standinavischen Poesien fortgefallen; es mare auf bie beutschen, in Liebern erhaltenen Cagen bon "Ronig Lippin und ber ichwanenfußigen Berchtha," auf ben "Staufenberger", auf bas "Marchen von ben fieben Raben". turg auf alle bie toftlichen Rleinobien beutscher Ballaben eingegangen worden, welche im Mittagszauber bes glutheifen Walbes ober in bem bammernben, mondburchschienenen Rebel bes Gerbstesabends auf öber Saide spielen. Vortrefflich in ber bramatischen Darftellung ift auch Rapitel IV "Die Abenteurer" bem Berfaffer gerathen. Much hier ließe fich ber (Regenstand vielleicht in noch anderer Beije vervollständigen und abrunden.

Die von Schure nur turg ermähnten Solbatenlieber bes breifigjährigen Rrieges find zum Theil gang bortrefflich; ich stelle bas "Lieb von Frit Pappenheim" ben besten Studen biefer Dichtungsart gleich, welche fich im Berch vorfinden. Was vor Allem aber das historische Bolfslied anbetrifft, fo icheinen die gang eigenthumlichen, ja, geradezu unübertrefflichen Schriften und Sammlungen bes Freiherrn von Ditfurth bem Berfaffer entgangen zu fein; - neben politischen Liebern. benen ber Schweiß gelehrter Arbeit in unangenehmer Weise anhaftet, enthalten biefelben boch auch manch' Bolfslied von epochemachender Bedeutung; - ich erinnere 3. B. an die Lieber gegen die Türken, an ben furbrandenburgifchen Reiterfang von bem Gefechte bei Rehrbellin. In ber Sache felbft aber liegt es wohl begründet, wenn wir unter all' ben verschiebenen, Schure's Buch füllenden Abhandlungen ben erften Breis bem V. Kapitel: "Liebes = Leib und Luft" querkennen. -

3ch sagte oben, Schure sei eine völlig bichterisch, eine fünstlerisch angelegte Natur. Dies beweift er grabe in biefem Rapitel auf's Glangenofte. Durchaus geiftvoll- ift Die Art und Weise, in welcher Schure bier von Seite 165 ab ein erotisches Genrebilb nach bem anbern aus ben oft bürftigen, fragmentarischen Verfen ber Lieber, - es giebt nur wenia unverftummelte Volksgefänge, - geftaltet. Sier bas Madden, welches mit dem Kruge burch die hochbalmige Wicfe schreitet! - Port die Tangenden unter bem Maienbaum; -Die Tage weiland Herrn Rithart's steigen wieder bor uns auf! - hier bas Blumenpflücken, bas Blumenbeuten und endlich bie Verlobung, welcher gar balb bas Scheiben folgt. lange, schwere Zeiten, aber ber Geliebte, er fehrt boch gurud, und bes Bergens bescheibener Wunsch findet in einer beutschen, tüchtigen, arbeitsamen Che seine berrlichste Erfüllung. eben bemfelben, ben bichterischen Bolfsgeift gang und gar veritebenben, bivinatorischen Talente ichilbert Schure in ben

L

Worten bes Liebes die unglückliche Liebe, das beliebtefte Thema des deutschen Bolksgesanges. — Merkwürdig! Was muß solche unglückliche Liebe unsere ftarken, treuen Borfahren beschäftigt und erschüttert haben, und heut' lacht und spottet der Liebe jeder dumme, junge Fant, der sich irgendwo einen Korb geholt hat! Ein tieferes Eingehen und einen reineren Text hätte ich Seite 203 für das "königliche Lied" von den beiden Königskindern gewünscht: Hier tritt uns in deutscher Fassung die uralt arische, jedenfalls kosmisch zu deutende Sage von Hero und Leander entgegen. Sie ist dei uns, soweit ich weiß, sowohl im Lande der Uferfranken wie der Bajuwaren lokalisirt; der Rhein und der Chiemsee kennt sie! Das Lied gehört demnach unter die Reste germanischer Wythologie.

Daß Kapitel VI, — bas "religiöse Leben" im Liebe behandelnd, — am wenigsten befriedigt, deutete ich bereits oben an. "Ein feste Burg" z. B. ift in dem verfälschen Texte bes rationalisirenden Berliner Gesangsbuchs, in falschem Rythsmus und nicht vollständig gegeben. Das Eherne des Liedes, welches der alte Dessauer mit signifikanter Kraft "unseres Herrgotts Dragonermarsch" zu nennen pslegte, beruht eben darauf, daß im richtigen Metrum Länge auf Länge, Ton auf Ton folat. Also:

Der alt', bose Feind, Mit Ernst er's jest meint u. s. w.

Sehr zu bedauern ist, daß die fünfte Strophe, welche selbst noch "des Knaben Wunderhorn" giebt, bei Schure fehlt. — Ich meine, die Verse:

> "Sein ganz himmlisch Heer Lagert um uns her! Lobsingt, lobsinget ihm, Lobsingt mit heller Stimm': Ehr' sei Gott in ber Höhe!"

vollenden erft das Bild der Kampfes- und Todesfreude, welche ewig begeisternd aus dem berühmten Liebe hervorquillt.

Betreffs ber Kapitel VII, VIII, IX verweise ich auf bas Obengesagte: sie handeln nicht vom beutschen Volksliede sondern von dem volksthümlichen Liede und sind in Bezug auf diesen Gegenstand stofflich nicht ausreichend, geschweige denn erschöpfend; so viel sie auch des Guten, — so viel der treffenden Bemerkungen sie enthalten. Klar und in großen Linien ist Günther's unselige Gestalt gezeichnet. Wurde aber näher auf seine Dichtung eingegangen und sollten Citate aus derselben gegeben werden, so durfte doch wohl der Hinweis auf die "immer grünende Hoffnung" nicht sehlen. Ganz richtig sagt Schure: "Ehe er den letzten Athem aushaucht, richtete sich der mißhandelte Dichter noch einmal stolz empor." Deß zum Beweise hätten die großartigen Verse angeführt werden müssen:

"Stürm't, reiß't und raf't, ihr Unglückswinde, Zeigt eure ganze Tyrannei! Berdreht, zerschlitzt so Zweig als Rinde, Und werft den Hoffnungsbaum entzwei. Died Hagelwetter Trifft Stamm und Blätter; Die Burzel bleibt, Bis Sturm und Regen Ihr Wüthen legen, Daß sie von Neuem grünt und Aeste treibt!"—

Haben wir bem Verfasser aber für eins zu banken, so ist bies ber Essai über Goethe. Der Sohn bes schönen Elsasses mußte ja wohl auch innig mitfühlen mit bem großen Verstaffer bes Sesenheimer Lieberbuchs! —

Es ift ein gar freundliches und anheimelndes Bilb, mit welchem Schure schließt; er führt uns in die ländliche Abgesschiedenheit Süddeutschlands; auf den Bergen die Burgen und die Wälder, — tief im Grunde die abendstille Stadt mit dem hochgegiebelten Rathhause, den prangenden Kirchen und dem plätschernden Brunnen, an welchem die Mädchen ihre Kübel füllen! Durch die saue Luft klingt die getragene Weise des

alten Volksliedes oder Hauff's "Abschiedslied", — es ist wohl bas "Morgenroth" gemeint, — Eichendorff's "Mühle", Heine's "Lorelei". — Wir kennen allzumal solche Abende! Wer ist als Jüngling, als Jungfrau so arm an Freude und an innerslichem Leben gewesen, daß ihm nicht auch so ein selig Feiersstünden bescheert gewesen wäre, — eine Stunde, da das Herz ihm schwoll und brannte? Wer hat nicht später mit dem Hochmeister deutscher Dichtkunst es einmal gewünscht:

Die gleichen Empfindungen, die gleichen Erinnerungen hat, wie ich nicht anstehe zu bekennen, das vorliegende Buch in mir erweckt.

Und so kommet denn, Ihr Alten und Ihr Jungen, Mann und Weib, und laßt berebte Lippen zu Euch reben von deutsschen Liedes alter und unvergänglicher Herrlichkeit! Möchte das deutsche Lied mächtig werden in unsern schweren Tagen; möchte es viele, viele Herzen trösten, erfrischen, begeistern, erheben! Wir bedürsen eines Gegengewichtes gegen jene Lasten des Lebens, die uns nach unten ziehen wollen! Neben der Religion ist Alles, was schön und ideal ist, geeignet, solch' ein Gegengewicht zu werden. Ja, deutsches Lied, bleib' Du bei uns als ein guter Engel, und, wie Ludwig Uhland einst gesungen hat:

"Ihr Heit'ren, fommt zu Tanzes Feier; Laßt weh'n das rofige Gewand! — Ihr Grnsten, wallt im Nonnenschleier, Die weiße Lille in der Hand!"

Berlin, 1. Geptember 1883.

Oghar Schwebel.

# Einleitung.

Sine Geschichte bes beutschen Liebes von einem Franzosen geschrieben muß sicherlich unter allen wunderbaren Erscheisnungen in der Litteratur unserer Zeit als eine der wunders barften angesehen werden.

"Wie! ein Franzose sollte es möglich machen, in das innerste Gemüthsleben des deutschen Bolkes einzudringen! ein Franzose die Fähigkeit haben, den Iprischen Bergschlag unseres Volkes mitempfindend zu belauschen, hinabzufteigen in die geheimsten Tiefen, aus benen der unversieabare Born bes beutschen Liebes emporquillt? Mehr noch: er sollte im Stande sein, nicht nur seiner eigenen Nation eine Ahnung zu geben von diesen Schätzen unserer Lyrik! Er sollte es nicht nur vermögen, durch Nachbildung in ihrer Sprache den Franzosen das deutsche Volkslied von seinen Uranfängen bis zur Erneuerung und Wiedergeburt deffelben durch den Genius Goethe's nahe zu bringen, fondern fein Verfuch einer populären Geschichte bes beutschen Liebes follte fogar bazu angethan sein, in unserer eigenen Litteratur Beachtung zu beanspruchen, ja vielleicht fogar in berfelben eine Lücke auszufüllen?"

"Unglaublich! Unmöglich!"

Also entgegneten mir alle biejenigen Freunde, benen ich, seit mir das Schure'sche Buch zuerst im vorigen Jahre während meiner Villegiatur in Montreux zu Gesichte gestommen war, meine Freude an demselben als an einem neuen Vorschritte zu der von Goethe prophezeihten "Weltslitteratur" mündlich oder schriftlich auszusprechen mich gestrungen gefühlt hatte. Aber ich habe die Genugthuung, hinzusetzen zu dürsen, daß eben dieselben zweiselnden Freunde — und gewiß, ihr Zweisel vor der Lesung des Buches mußte als völlig berechtigt erscheinen — nachdem sie das ihnen von mir so lebhaft empsohlene Buch des französischen Autors selbst gelesen hatten, sich ohne Ausnahme zu meinem Urtheil bekehrten und mir für die Empsehlung besselben ihren Dank aussprachen. \*

Ich wage zu hoffen, daß dasselbe auch von Seiten dersjenigen der Fall sein werde, benen jett das Buch Edouard Schure's auf meine Veranlassung in deutschem Gewande geboten wird, wenigstens von allen denen, welche mit mir in demselben Falle sind: eine ähnliche geistvoll ansprechende und im edelsten Sinne populäre Darstellung der Geschichte bes beutschen Liedes in unserer deutschen Litteratur nicht zu kennen.

Im Uebrigen muß das Buch für sich selbst sprechen, und ich benke, es ist dazu hinlänglich geeigenschaftet. Was aber den französischen Ursprung desselben betrifft, so hat es damit, wie ich sogleich zeigen werde, allerdings seine besonwere Bewandtniß, welche dazu beitragen wird, das obenzedachte "Wunderbare" und "Unglaubliche" einer solchen Erscheinung einigermaßen zu erklären.

\* Uebereinstimmend mit biesem Urtheile haben sich die mir bekannt gewordenen öffentlichen Journalurtheile (3. B. von herrn Gottfried Böhm in München und von herrn Dr. Julius Brakelmann in
Paris, f. Ragaz. für die Litteratur des Auslandes 1868, Rr. 30 u. 31)
ausaesprochen.

Sbouard Schure ift ein Elfaffer und alfo beutschen Geboren und erzogen in ber alten Metropole bes Elfaffes, in Strafburg, in ber Stadt, in ber Goethe feine Inrifche Jugend verlebte und aus bem Munbe feiner gelieb= ten Seesenheimer Friedrike querft die herzgewinnende Anmuth beutscher Bolkslieber vernahm, wuchs er aleichsam zweisprachig auf. Aber er begnügte fich nicht mit bemieni= gen beutschen Ibiom, welches seine Provinz ihm allein bieten konnte, sondern er studirte die beutsche Sprache, wie es wenige in Deutschland felbst Geborene thun. Er nährte frühzeitig feinen Beift mit ben Meifterwerten unferer flaffi= ichen Litteratur, an Leffing und Berber, Schiller und Goethe. und nach vollendeten Universitätsftubien auf ben Bilbungs= anftalten Frankreichs machte er einen mehrjährigen Aufent= halt in Sub- und Nordbeutschland, bei welchem er die in ber Heimath begonnenen Studien der deutschen Litteratur und ihrer Geschichte, sowie ber beutschen Musik fortsette und tiefer begründete. Als ich ihn vor mehr als vier Rahren in Berlin kennen lernte, wo er diefer Studien megen über ein Jahr verweilte, sprach und schrieb er bas Deutsche beibes in einer Weise, wie die Besten unter ben Gebilbeten unferer Landsleute, und wenn man irgend einen Unterschied fand, so war es nur in ber, bei unseren beutschen Lands= leuten nicht eben allzuhäufig anzutreffenden Enthaltung von allem Bulgaren und Niedrigen, in der Sorafalt und Gemähltheit bes Ausbrucks, welche auf eine, für mich nichts weniger als unangenehme Weise bas liebevolle Studium verrieth, mit welchem er sich in den Vollbesitz unserer Sprache gesett hatte.

Schon bamals betrieb er eifrig die Borarbeiten zu seiner Geschichte bes beutschen Liebes von der ältesten bis auf die neueste Zeit, und die Proben, welche er uns bei mehreren Gelegenheiten von seinen Uebersetzungen, namentlich Goethe'scher Lieber, mittheilte, übertrasen weit alles Das-

und "ein schön' Waldvögelein" singt, las ich nur zu oft in den mürrischen Zügen des aufgeklärten Schultyrannen: "O heiliger Rouffeau und Diesterweg! — Welch' alter Unsinn!" — Run, wir wollen uns "des alten Unsinns" recht erfreuen, vor Allem im Bolksliede! Nimmer sollte ein deutscher Bursch ein deutsches Jungfräulein lieben, welches über dem elenden Klaviergestümper und der italienischen Arie mit dem schier wahnsinnigen Texte die Perlen der deutschen Volksdichtung veraessen hat!

Es ist mir bitterer Ernst bamit, und ich verhoffe mir von bem Buche Schure's heilfamen Ginfluß in biefer Beziehung. Man tann baffelbe unmöglich lefen, ohne bag Ginem bas Berg marm wird für die hier vertretene Cache. Alls beson= bers gelungen möchte ich bas britte Kapitel "Zaubermärchen und Walbidylle" bezeichnen. (Brogartiger und nationaler hätten freilich Manner von bem Wiffen und bem Bergen ber Grimm baffelbe geftalten konnen ober ber eble, fruh verklarte Dannhardt, beffen Scheiben nicht genug betlagt merben fann. Denn ber Mann, welcher ben "Baumfult ber (Germanen" geschrieben hat, war vor Allen befähigt, die Walbidulle in füßtraumerischen Worten zu beschreiben, wie fein liebes, holdseliges "Weihnachtsbuch" bies auch beweift. Es ware bann bie etwas ftorenbe Bezugnahme auf bie ftandinavischen Poefien fortgefallen; es mare auf bie beutschen, in Liebern erhaltenen Cagen von "Ronig Lippin und ber ichwanenfußigen Berchtha," auf ben "Staufenberger", auf bas "Marchen von ben fieben Raben", furz auf alle bie toftlichen Rleinobien beutscher Ballaben eingegangen worden, welche im Mittagszauber des glutheißen Walbes ober in bem bammernben, mondburchschienenen Rebel bes Herbstesabends auf öber Haibe spielen. Bortrefflich in ber bramatischen Parftellung ist auch Kapitel IV "Die Abenteurer" bem Berfaffer gerathen. Auch hier ließe fich ber Wegenftanb vielleicht in noch anderer Weise vervollständigen und abrunden. Die von Schure nur kurz erwähnten Soldatenlieder bes dreikigjährigen Krieges find zum Theil ganz portrefflich: ich stelle das "Lied von Frit Pappenheim" den besten Stücken biefer Dichtungsart gleich, welche sich im Percy vorfinden. Was vor Allem aber das historische Bolfslied anbetrifft, fo icheinen die gang eigenthumlichen, ja, gerabezu unübertrefflichen Schriften und Sammlungen bes Freiherrn von Ditfurth bem Berfaffer entgangen zu fein; - neben politischen Liebern, benen ber Schweiß gelehrter Arbeit in unangenehmer Weise anhaftet, enthalten biefelben boch auch manch' Bolfelied von epochemachenber Bebeutung; - ich erinnere 3. B. an bie Lieber gegen bie Türken, an ben furbrandenburgifchen Reiterfang von dem Gefechte bei Fehrbellin. In der Sache felbft aber liegt es mohl begrundet, wenn wir unter all' ben verschiebenen. Schure's Buch füllenden Abhandlungen den erften Breis bem V. Ravitel: "Liebes = Leid und Luft" querkennen. -

3d fagte oben, Schure fei eine völlig bichterisch, eine fünstlerisch angelegte Natur. Dies beweist er grabe in biefem Rapitel auf's Blangenbste. Durchaus geistvoll- ift bie Urt und Beife, in welcher Schure hier von Geite 165 ab ein erotisches Genrebild nach bem andern aus ben oft bürftigen, fragmentarischen Versen ber Lieber, - es giebt nur wenig unverstummelte Volksgefänge, - gestaltet. Bier bas Madchen, welches mit bem Rruge burch die hochhalmige Wicfe schreitet! - Dort die Tangenden unter bem Maienbaum; -Die Tage weiland herrn Rithart's fteigen wieber bor uns auf! - Sier das Blumenpfluden, das Blumenbeuten und endlich bie Verlobung, welcher gar bald bas Scheiben folgt. lange, ichmere Zeiten, aber ber Geliebte, er fehrt boch gurud. und bes herzens bescheibener Bunich findet in einer beutschen. tüchtigen, arbeitsamen Ghe seine herrlichste Erfüllung. eben bemielben, ben bichterischen Bolfsgeift gang und gar berftebenben, bivinatorischen Talente Schilbert Schure in ben An dem vorbereitenden Aufbaue dieses erhabenen Ideals der Kunst darf nun unser Freund als ein begeisterter und befähigter Mitarbeiter gelten, und wohl kann man sagen, daß seine für Frankreich geschriebene Geschichte des deutsichen Bolksliedes, zu der wir nach dieser kurzen Abschweisfung zurückkehren — ein werthvoller Baustein zur Verwirkslichung besselben heißen darf.

Die erfrischende Wiedergeburt, "die Regeneration der französischen Boesie burch bas Studium ber ursprünglichen und ächten Volkspoesie," bas ift es, was Schure mit seinem Buche anstrebt. Er möchte seine Landsleute auf die Saupt= quelle hinweisen, aus ber sie allein diese ihnen hochnöthige Grfrischung gewinnen können, und er scheut sich nicht, zu biefem Ende feinen Franzosen Wahrheiten zu fagen, an bie sie feit lange nicht gewöhnt find. Und boch giebt es in ber That kaum ein Volk, bem die Beberzigung des Wortes von ber freimachenben Rraft ber Bahrheit fo nöthig mare, wie ben Franzosen. Sowohl in feinem Avant-propos. wie in bem Schluftapitel — die beide, weil in ihrer Ausführlichkeit vorzugsweise auf französische Lefer berechnet, in unserer Uebersetung auf den Wunsch bes Autors selbst ausgelaffen find - rollt er vor ben Augen feiner Landsleute ein Bild ihrer verkummerten voetischen Litteraturzustände auf, wie es bisher noch kein Franzose barzustellen gewaat bat, unbekummert gleich feinem Mitftrebenben B. Lanfrey, bem Historiker Napoleon I., um die Unpopularität, welcher er mit foldem Freimuthe in der französischen Kritik zu begegnen Gefahr läuft.

Es ist die Centralisation, welche nicht nur die politische Bildung zur Freiheit in Frankreich, sondern mit dem individuellen Leben der Provinzen zugleich die ächte Poesie, die Bolkspoesie erstickt hat. Lammenais bekanntes Wort: "Eure Centralisation ist die Apoplexie im Centrum und die Paraslysie in den Extremitäten," gilt nicht nur für das politische,

sondern ebensowohl für das geistige, sittliche und poetische Leben Frankreichs. Seit breihundert Jahren ift es Paris, bas ber frangofischen Litteratur feinen Stempel aufdruckt. Baris, bas die Berschmelzung des Bolksgeistes mit dem Geifte feiner großen Dichter verbindert, die Broving corrumvirt, ganz Frankreich erstickt. Die alte Bolkspoesie eristirt in Frankreich nicht mehr. Die chansons populaires, die bas Bolk finat, find nicht etwa Erzeugniß bes Bolks, fonbern werben ihm zurecht gemacht von ben Barifer Baubevillisten, beren Productionen von Baris aus die Runde burch alle Provinzen Frankreichs machen. Der Gebanke. fich an ber Boesie bes Bolks - so weit etwa hie und ba noch spärliche Reste davon vorhanden sind - zu erfrischen. liegt ben frangösischen Dichtern meilenfern. Wie sollte es auch anders fein? Sind boch ihre Ueberrefte ben meisten unter ihnen völlig unbekannt, und bie Entwickelung volksthümlicher Boefie überhaupt bei ben Franzosen burch bas Uebermuchern ber Rhetorik, ben verderblichen Geschmack am Conventionellen, burch ben Druck ber Städte auf bas Land und por Allem burch die litterarische Centralisation längst abgebrochen und ertöbtet worden.

Bon einem Berhältniß bes Volks zu seiner ureigenen Poesie, der Kunstdichtung zur Volksdichtung, wie es bei inderen Bölkern Europa's und zumal bei uns Deutschen ie Lebensquelle ausmacht — (Schuré entwirft davon in einer Vorrede eine wahrhaft begeisterte und aus eigener Inschauung in unserm Vaterlande gewonnene Schilderung) ann daher in Frankreich gar nicht mehr die Rede sein. Eben darum aber ist," sagt er, "die lyrische Poesie in Frankreich nicht, was sie in Deutschland ist, und unsere rößten Dichter sind für ihre Nation weit nicht das, was ie deutschen Dichter für die ihrige sind. Trop jener heilzmen Bewegung, welche um 1820 begann und mit 1848 ndete, ist unsere Poesie fast durchgehends ein Lurus der

litterarisch gebildeten Klaffe, eine Schöpfung geschickter Mache, ausschließlicher Genuß ber Feinschmeder, eine Schulübung, bei ber Deklamation und Rhetorik die Hauptbestandtheile Rur felten gelingen ihr jene Tone, welche unmit= telbar das Berg treffen und dem Ungebildeten wie dem Gebilbeten ihre Macht fühlbar machen." In feiner Schlußrede vergleicht er nicht unrichtig in diefer Beziehung die französische mit ber römischen Boesie ber Raiserzeit und findet in beiben ein schädliches Ueberwuchern des bramatischen Elements, welches oft die schönsten Erzeugnisse ent= stelle. Es muß ben Franzosen bitter ankommen, menn sie hören, wie ber Geschichtschreiber und Verehrer ber beutschen Lyrik ihnen von ben Fremben zurufen läßt: "Gure Dichter meditiren, raisonniren und ergeben sich in einer Philosophie ihrer Empfindungen. Sie find vollendete Rebner und man möchte zuweilen fagen, daß sie unter dem Gindrucke ihrer ftärksten Erregungen boch immer an ihre äußere Haltung (attitude) und beren Wirfung auf ihr Publitum benten."

Das ift benn auch burch bie siegreiche Bewegung ber Romantiker gegen die Zopfklassiker nicht anders geworden. Denn auch diese Bewegung blieb, wie Schure bemerkt, auf Baris beschränkt und hatte eben beshalb burchaus nicht jenen tiefeingreifenden fozialen Ginfluß, wie ihn die in unferem Baterlande in ber zweiten Sälfte bes vorigen Sahrhunderts burch unfere Beroen Leffing, Berber, Schiller und Goethe hervorgerufene Erneuerung ber beutschen Boefie unwiderstehlich bei uns erzeugte. Vielmehr ift Paris heute fast mehr noch als früher ber ausschließliche, absolute litte= rarifche Mittelpunkt Frankreichs geworben. "Nicht für Franfreich," ruft Schure aus, "lebt, benkt und ichreibt bie Elite ber Frangofen, sonbern Baris ift es, bem alle ihre Beftrebungen gelten. Die Litteratur macht heute ber grogen Stadt ebenso unterwürfig ben hof, wie einst bem Alles ringt und strebt, sich in biesem großen Könige.

Mittelpunkte rasch einen Namen zu machen, und man hat weit weniger ben männlichen Stolz, feine Ibeen seinen Volksgenoffen bis zu den äußersten Grenzen Frankreichs mitzutheilen, als vielmehr die Gitelkeit, die Stimme ber Sauptstadt für sich zu gewinnen. — Ausschlieklich beschäf= tigt mit ihrem hauptstädtischen Erfolge, haben die französi= schen Dichter in ihrem Hochmuthe immer mehr und mehr die Bolksvoefie ihres Landes vernachlässigt, aus ber sie doch so manche gute Lehre für Einfachheit, Anmuth und aeminnen wahre Kraft des Ausbrucks hätten Diefe lettere ihrerseits, die alte französische Bolkspoesie, ber Bolksgesang, le chant populaire, sind in den Brovinzen durch den Druck dieser hauptstädtischen Verachtung und Vernachläffigung zu Grunde gegangen. An ibrer Stelle haben sich die Bariser Kabrikate eingebränat, diese Baudeville=Refrains und Couplets ohne Geift und Gemüth, von zotenhafter Gemeinheit, wo die Albernheit der Gedanken mit der Schamlofigkeit des Ausbrucks um den Breis ringt. Aber — diese neuen Chansons kommen von Baris! Das genügt der Proving, sie bewundernd aufzunehmen, genügt Dem Landmann, über diefe Armfeligkeiten die empfindungs= vollen und naiven Lieber seiner Bäter zu vergessen. "Noch jehn Sahre unferes gegenwärtigen politischen Buftandes" (also schließt ber eble Franzose seinen Rlage= :uf), "noch gehn Sahre unferer heutigen fittlichen Bustande — und es wird in ganz Frankreich keine indere Bolkspoefie mehr geben, als die der Cafés :hantants!"

Und boch hat in Frankreich so gut wie überall sonst uas Bolk einst seine Poesie gehabt, sein Träumen und Sinzien, sein Lieben und Haffen, sein Fürchten und Hoffen auf eine Weise in Lieb und Sang austönen lassen. Wer es richt wüßte, könnte es aus mehreren Dichtungen George Sand's lernen und aus ihnen zugleich erfahren, daß von

biefer alten französischen Volksvoesse noch so mancher Reim. mancher ergreifende Ton in die Gegenwart hinüberklingt. Soure gablt die Litteraturforscher auf, welche feit einiger Reit mit Gifer bemüht gewesen find, biefe trummerhaften Reste zu sammeln und bekannt zu machen. So de la Ville= marqué mit seiner Sammlung von Volksliedern der Bretagne, Francisque Michel, Beaurevaire, Mar Buchon, Buieaub mit ihren Aufzeichnungen und Studien über bie Volkslieber ber Normandie, bes Baskenlandes, ber Franche-Comté und anderer Provinzen. Bas die zuerst genannte Sammlung anlangt, so haben Morit hartmann und Lubwig Bfau ihren Inhalt in portrefflichen Uebersetungen unserer Litteratur einverleibt, \* welche Herrn Schure unbekannt geblieben zu sein scheinen. Wir seben in dieser Sammlung die gange bretonische Geschichte in ihren hauptepochen, ihre Mythen= und Helbenzeit, ihr Mittelalter, ihren Rampf gegen die Reformation und gegen die Revolution in Liebern an uns vorüberziehen, mahrend es zugleich nicht fehlt an volksthumlicher Poefie von allerhand Balladen, Liebesliebern und religiösen Liebern, aus benen ein neuerer specifisch bretonischer Dichter, Brigeur, von dem die deutfcen Ueberfeter gleichfalls Proben mittheilen, fich nicht unglücklich inspirirt hat.

"Aber wir haben ja Beranger!" möchten feine Landsleute unferm Autor zurufen. "Ist Beranger nicht ein genügender Vertreter des ächt französischen Geistes in der volksthümlichen Poesie."

Schure's Antwort ist bezeichnend für feine ganze Anschauungsweise. Er erkennt Beranger's Größe vollkommen an, aber er behauptet zugleich, daß er und seine Chansonpoesie weit entfernt seien, ben französischen Geist in seinem

<sup>\*</sup> Bretonische Bolkslieber. Größtentheils nach ber Sammlung bes herrn be la Billemarque überset von M. hartmann und Ludswig Pfau. Köln 1859 bei Du Mont:Schauberg. 479 Seiten.

ollen Umfange auszudrücken. Beranger ift für ihn ber ollendete Typus bes Barifer Chanfonnier. Darin be= ebt feine Stärke wie zugleich feine Schwäche. "Beranger at das Genre des Barifer Strakenliedes aus den Reiten 38 Rarbinal Ret perebelt und zu feiner Bollenbung ent= idelt, ohne ihm seinen ursprünglichen Charafter zu raum; er hat es erweitert, indem er es befruchtete mit den itriotischen und humanitäts-Ideen dieses Rahrbunderts. aber sein großer und berechtigter Erfolg nicht nur in ranfreich, sondern in der ganzen euroväischen Litteratur." lan bente nur an die Bewunderung, mit welcher Goethe h über ihn wiederholt gegen Eckermann ergeht. an foll ihm nicht nachahmen, sondern ihn als Beisviel nuten. Die Aufgabe ift, für gang Frankreich bas ju in, mas Beranger für Paris gethan bat. Es gilt. Die e volksthumliche Poesie ber Provinzen bes ganzen Lanin edlen und fräftigen Dichtungen erneuernd umzubil= 1, zu entwickeln, zu veredeln und den Muth zu haben. hrhafte Franzosen zu fein, ohne daß der Dichter dabei ne Brovinzial-Andividualität als Bretagner, Brovenzale. rifer u. f. w. völlig aufgiebt. Diefer Weg, ben in ber ofabichtung George Sand, und feten wir hinzu Erdnn=Chatrian betreten haben, ift nach herrn Schure ber gige, ber ju einer fraftigenben Erneuerung ber frangofi= m Poefie führen kann. Frankreich hat reichlich eben fo le provinziale Unterschiede, als Deutschland, und boch: anders ift es hier, als bort! "Was in Deutschland rufhörlich die Poesie befruchtet, ist das überall eigenartig vickelte Leben jedes Theils, mahrend doch Gefühl, für Streben nach Bufammengehörigkeit mit bem großen ionalen Gangen nirgend fehlen." Daber bort überall enart und gegenseitig mitgetheilter Reichthum poetischen stes, Tons und Ausdrucks, während ganz Frankreich eine Parisische Litteratur kennt.

Wenn nun aber — und Schure ist aufrichtia und unbefangen genug, dies einzusehen — die noch vorhandenen Reste ber nationalen französischen Volksposie nicht ausreichend sind, um an ihnen und aus ihnen eine erfrischende Wiedergeburt der französischen Dichtung zu gewinnen und ber in abgelebten Formen verknöcherten und in ber Barifer Stickluft verkummerten Salon- und Hauptstadtvoesie frisches Blut und neue Lebensfäfte zuzuführen, - mas bleibt bann anders übrig, als daß die Franzosen endlich einmal die dinesische Mauer gründlich burchbrechen, welche, wie schon Frau von Staël in ihrem Buche über Deutschland vor einem halben Nahrhundert gefagt hat, von der National= eitelkeit um ganz Frankreich gezogen ist, um alle fremben Was bleibt übrig, als bei ber Ver= Ideen abzuhalten? fieatheit oder Spärlichkeit des Jugendbrunnens der eigenen Bolkspoesie diejenigen Labequellen aufzusuchen und zu benuten, welche in der Volkspoesie anderer Nationen und zumal der Deutschen so überreichlich und in einer von den Franzosen bisher nicht geahnten Kulle und Heilfraft fließen?

Für Deutschland nun hat Souard Schuré seinen Landsleuten mit diesem seinem Buche den Weg in einer bisher
noch nicht versuchten Weise gebahnt; und alle Franzosen —
sosern sie nicht an jenem Cardinalsehler leiden, welchen der
treffliche Lanfren ihnen in seiner Geschichte Napoleons mit
unerschrockenem Wahrheitsmuthe vorwirft\* — müssen und
werden ihm dasur Dank zu zollen haben. Bis jett sind
sie damit freilich noch einigermaßen in Rückstand geblieben
und selbst günstige Besprechungen in französischen Journalen, die mir zu Gesicht gekommen, konnten sich nicht enthalten, ihrer schmerzlichen Verwunderung darüber Ausbruck
zu geben: daß ein Franzose es unternehme, seinen Lands-

<sup>\*</sup> une nation si incurablement vaniteuse. Lanfrey, Hist. de Napoléon I. Tom II. p. 204.

leuten beutsche Poesie und beutsches Wesen als Muster vorzuhalten! Es sei das wenig "patriotisch!" Aber gegenzüber der Wahrheit giebt es keinen anderen Patriotismus, als deren Anerkennung. Nur Eitelkeit und mangelhafte Sinsicht können den nationalen "Ruf" auch da vorziehend vertreten, wo die Thatsachen laut das Gegentheil beweisen.

Bas uns Deutsche betrifft, so begrüßen wir, wie ge= fagt, in biefem Buche Schure's eins jener erfreulichen Reichen ber friedlichen und freundlichen Annäherung der Volksgeifter, ein Unterpfand mehr für die Erfüllung ber großen Aufgabe der Kulturnationen Europa's: sich gegenseitig mit ihren Sigenschaften und Leistungen brüberlich zu ergänzen und zu fördern. Solcher Zeichen bedarf ber bentende Freund ber Menscheit und ihrer Entwickelung doppelt zu seinem Troste in einer Reit, wo die recht eigentlich unmensch= lichen Leidenschaften ber gewalthabenden Mächte alle Kräfte und alles Sinnen und Erfinden im Gebiet des Materiellen zu ben entgegengeseten 3meden in Bewegung feten, bie täglich neugewonnenen Riefenmittel ber Zerftörung in immer fteigernbem Fortschritte in ben Dienst ber Keinbschaft und Awietracht, ber Gifersucht und bes Egoismus ber Bölker gegeneinander zu nehmen und zum mörderischen Kampfe zu verwenden bestrebt find. Satten wir neulich Beranlaffung, uns im Hinblick auf Lanfren's mehrerwähntes Geschichts= werk baran zu erfreuen, daß eines beutschen Denkers, baß unseres Kichte Anschauung und vernichtendes Gericht über Napoleon als den größten Freiheitsfeind seines eigenen und aller europäischen Bölker, heute am Borabend bes Säculartages der Geburt des großen Vergewaltigers, von einem edlen Sohne Frankreichs in allen Stücken bekräftigt und vorgehalten wird: so ist es eine ähnliche Empfindung, mit welcher wir Schure's Geschichte des deutschen Liedes begrußen, in welcher die schönfte und sinnigfte Bluthe bes beutschen Geistes ben Frangosen bingestellt und aufgezeigt

wird als ber Jungbrunnen, aus bem die ihrige neues Leben gewinnen könne.

Ich habe es angemessen gefunden, die Schure'schen Uebersetzungen deutscher Lieder dieser Verdeutschung seines Buches als Anhang beizufügen, damit der deutsche Leser selbst beurtheilen könne, ob meine Schätzung derselben begründet sei. Zugleich erinnerte ich mich dabei der Zeilen, in welchen der Meister der deutschen Lyrik seine Empfindung bei ähnlicher Gelegenheit in jenem "Ein Gleichniß" betitelten reizenden Gedichte aussprach:

"Jüngst pflückt ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach Haus;
Da hatten in der warmen Hand
Die Kronen sich alle zur Erde gewandt.
Ich seize sie in ein frisches Glas,
Und — welch ein Wunder war mir das!
Die Köpschen hoben sie empor,
Die Blätterstengel im grünen Flor;
Und allzusammen so gesund,
Als ständen sie auf Muttergrund. —

So war mir's, als ich wunberfam Dein Lieb in frember Sprace vernahm."

Gewiß, ich zweiste nicht, daß Goethe, wenn er diese Schure'schen Uebersetzungen erlebt hätte, sein anerkennendes, anmuthvolles Gleichniß in um so vollerem Maße auf dies selben angewendet haben würde, als er, der Meister, vor Allen die Schwierigkeiten einer solchen Unternehmung zu würdigen und danach alle jene übertriebenen Anforderungen zu ermäßigen verstand, die nur von dem unwissenden Dislettantismus geltend gemacht zu werden pflegen.

Die von Schure seinem Buche hinzugefügten Mufitbeilagen, beliebte beutsche Bolksliebweisen, sind natürlich in biefer beutschen Ausgabe weggelaffen, ba fie bei uns eben fo allgemein bekannt, als für Frankreich neu und unbeskannt find.

In Frankreich freilich hat man es noch erst zu lernen, baß Lyrif und Musik Schwestern sind und daß in aller ursprünglichen Poesie Wort und Musik, Lied und Weise zugleich entstehen. "Es ist ein großer Mangel," ruft Schure seinen Landsleuten zu, "daß unsere französische Lyrik weit mehr rhetorisch als musikalisch ist." Er hätte auch hier an Goethe's Wort erinnern können, der in dem Gedicht "an Lina" der Liebsten zuruft:

"Laß die Saiten rasch erklingen Und dann sieh in's Buch hinein; Rur nicht lesen! immer singen, Und ein jedes Blatt ist dein!"

Soll ich jett noch etwas von ber Darstellungskunft bes Verfassers fagen, mit welcher er bas Werben und Wachsen des deutschen Liedes durch alle seine Phasen hin= burch in mahrhaft bichterischen Schilberungen bem Leser porzuführen gewußt hat? Selbst burchdrungen von deutichem Wefen und deutscher Natur, felbst entschieden dichterisch begabt und mit plastischer Gestaltungsfraft ausgestat= tet, ift es ihm gelungen, die verschiedenen Gebiete, in welchen sich das deutsche Volkslied bewegt: die Feld- und Walbpocfie mit ihren Schäfern, Jägern, hirtinnen, bie Abenteurerpoesie der fahrenden Schüler, der wandernden Gefellen, ber icheibenben Solbaten mit all ihrem Inhalt an Liebesleid und Luft, von Jubel und Klage, Tragif und Romit, und in Bilbern vorzuführen, welche, das Zerstreute zu übersichtlichen Gefammtbildern vereinend, sich wie farben= reiche Novellen lefen und durch folde Zusammenfassung ben Reiz des Einzelnen — weil es an rechter Stelle wirkt doppelt erhöhen. Aber auch die ernste Erhabenheit der katholischen wie der protestantischen Kirchenpoesie, die Charakteri=

stiken der Reformations= und Humanitätshelben, Luther's und Hutten's, sinden in seiner Darstellungsweise ihren derebten Ausleger; und in der Schilderung der Lyrif des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts dürsen die Charakteristiken Goethe's und Heine's wohl zu den gelungensten Partien des Buches gerechnet werden. — Und so vereinen sich Inhalt und Form, Geist und Tendenz zu einem Ganzen, dessen Ersteulichkeit — wie wir glauben — auch in der wohlgelungenen, sorgsamen Uebersetzung von Fräulein Helene Lobedan jeden Leser anmuthen wird.

Im August 1869.

Adolf Stahr.

Geschichte des deutschen Volksliedes.

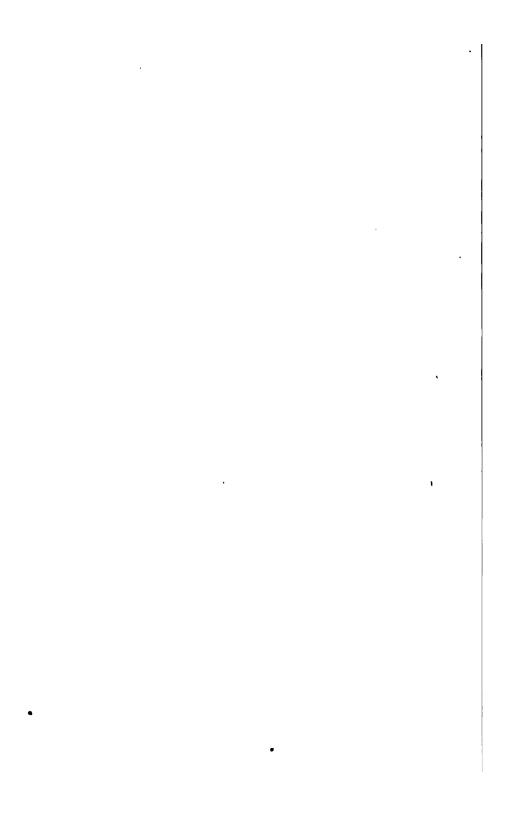

"Ich stimmte die Welten In einen Wunderklang; Bu Seelen slossen Seelen, Ein ew'ger Chorgesang. Vom zarten Con beweget, Durchängstet sich dein Herz Und sühlt der Schmerzen Kreude, Der Freude süssen Schmerz."

Verhall, o Stimm', ich höre Der ganzen Schöpfung Lied, Das Seelen fest an Seelen, Bu Herzen Herzen zieht. In ein Gefühl verschlungen Sind wir ein ewig All, In einen Con verklungen Der Gottheit Wiederhall.

gerder.

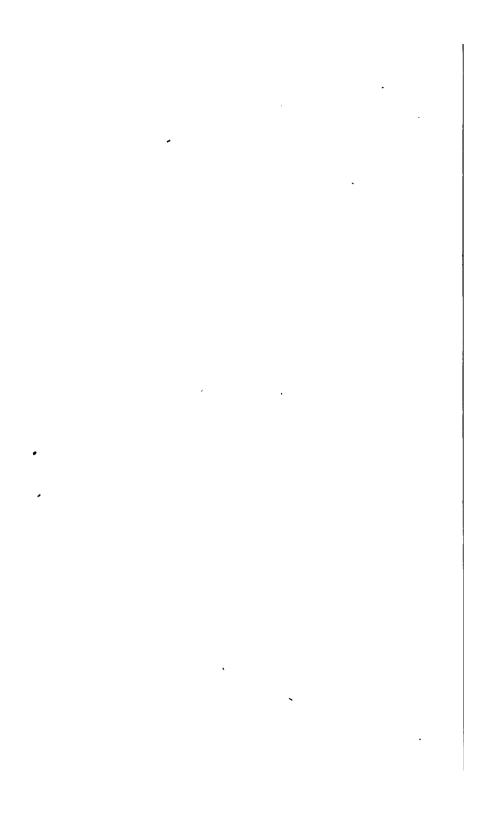

Bie David königlich zur harfe sang, Der Winzerin Lieb am Throne klang, Des Persers Bülbül Rosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wilbengürtel prangt, Bon Pol zu Pol Gesänge sich erneun — Sin Sphärentanz harmonisch im Getümmel — Laßt alle Bölker unter gleichem himmel Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfreun.

Goethe.

. . . . •

## Erstes Napitel.

## Die Entdeckung der Bolkspoesie.

Der priesterliche Charakter bes Dickters beim Beginn ber Sivilissation. — Die bichterische Begabung wird von den Alten für eine göttliche Offenbarung, von modernen Böllern für eine ungewöhnsliche Anlage gehalten. — Das Bolk ist Dichter, ohne es zu wissen. — Schöpfungen des Bolkes. — Herder's Stimmen der Böller. — Die Entdedung der deutschen Bolkslieder. — Gin neuer Horizont für die Aesthetik und die Poesse.

Ist die ächte Poesie eine unmittelbare Schöpfung des einfachen Menschen oder das bewußte Werk der Civilisation? Ist sie die Wahrheit für große Seelen und für die Menge nichts als ein Trug, eine göttliche Thorbeit Weniger oder ein geheimnisvolles Verlangen, das die Tiesen der ganzen Menschheit durchzittert? Die ganze Welt empfinde poetisch, der Dichter verleihe diesem Gefühl nur den Ausdruck, dehaupten die Sinen. Wer fühlte nicht das Bedürfniß, Alles auszusprechen, was er hofft, glaubt und liebt; wer wünschte nicht die Flut der Freuden und Schmerzen, die in uns überschäumen will, in die Herzen der Andern zu ergießen? Aber es ist vergebens. Der Dichter allein vermag klar die verworrenen Gefühle seiner Mitmenschen auszudrücken und das Ideal darzustellen, das wir in uns tragen. — Such

täuscht Eure Sitelkeit, sagen die Andern. Die Kleinen ahmen nur den Großen nach und was sie nicht empfinden, heucheln sie. Roch weniger darf man behaupten, daß Zedersmann poetische Begadung besäße, wenn auch wenig entwicklt. Sie ist eine seltene und ausschließliche Gabe, die man weder erklären, noch sich erwerben kann. Entweder besitzt man sie, oder man hat sie nicht, das Uedrige ist ein Geheimniß. Zwischen dem Dichter und seinem Publikum ist eine Klust, die sich durch nichts ausschllen läßt.

Giebt die Geschichte biefen Ameiflern nicht Recht? Die einzigen Dichter, benen wir im Beginn bes hiftorischen Zeitalters begegnen, find bie Religionsstifter; Propheten, um= geben von einigen Gläubigen, die sie durch ihre Begeifterung entflammen, von benen sie jedoch Nichts empfangen. Der erfte nomabische Hirt, ber auf ben Abhängen bes Simalana nieberkniete, um ben Gott bes Keuers und Lichtes anzubeten, hatte eine außergewöhnliche Offenbarung. Gewiß fühlte er, wenn auch unklar, jene mächtigen Regungen in feiner Seele, die uns heute noch bewegen und bie fich im Laufe ber Jahrhunderte zu zahllosen Symnen ent= falten follten; es mußte ihn wonnevoll burchaucken bei bem Streben aller Wesen nach Licht und Leben, das sich im Menschenberzen in einem Liebesrufe Luft macht. ein tief religiofes Gemuth, und ein Dichter. Munger, aber, wie weit verstanden sie ihn? Als die No= madenvölker von ihren boben Bergen nach ben Ufern bes Ganges herabstiegen, Reiche grundeten und die ersten uns bekannten Anfänge zu ber Civilisation legten, hatte nur ber kleinste Theil, die Raste ber Brahmanen, die Religion in ben Sänden, mahrend die Rriegertafte ihre Rraft in Rampfen erschöpfte und der elende Paria unter der Last ber niedriaften Arbeiten verkam. Es war die Briefterkafte, die bem Bolte feine Religion, feine gottesbienftlichen Gebrauche und auch feine Boefie gab. Sie bilbete bie alten Symnen ber Veba's um, legte sie aus und gründete das geistliche Epos. Die Ramayana, die erhabenste Dichtung Indiens, ist das Werk eines Priesters. Selbst jest noch, nun die schöpferische Kraft für immer in diesem Volke erloschen zu sein scheint und die Engländer sie durch europäische Ideen zu erneuern suchen, sind es allein einige gelehrte Brahmanen, die den Wunsch haben, ihre dreitausend Jahre alte Poesie kennen und verstehen zu lernen.

Bei ben Griechen schied sich ber Dichter früh von bem Priefter, aber mehr als irgendwo blieb er ber über bas Allaemeine hinaus gehobene Mensch, ber Geweihte. ben Bergen Thraciens, vom Helikon und Olymp, wo die heiligen Saine und die Umfriedigung mit Steinen die Gegenmartiakeit ber Götter anzeigten, ftiegen auch bie erften Dichter berab und brachten einem ackerbauenden Bolke ben Chor ber Musen, die goldene Leier Apollo's, und mit ihnen die Gebeimnisse des Himmels und der Erde. Orpheus, der erfte Sänger ber Mnthe, ber unter ben Manaben aufgemachfen. ber begeisterte Verehrer bes Dionysos, ift fast ein Halbgott. Wenn die wilden Thiere ihm gezähmt folgen, wenn es ihm gelingt, Eurybike ben Mächten ber Unterwelt zu entreißen burch die Macht bes Gefanges und die Große feines Schmerzes, so wollten ohne Frage die Griechen in ihm die Poesie als eine Macht verherrlichen, die ftarker ift als der Tod und erhaben über bie gewöhnlichen Sterblichen. Beus fprach zu ben Menschen nur in der Eiche von Dodona, Apollo offenbarte seine Drakel nur der Bythia auf dem goldenen Dreifuß über bem furchtbaren Abgrunde und in ben Ruckungen heiligen Wahnfinns; und wiederum bedurfte es bes Gottes, um ben Dichter zu machen. Das beweift Homer. Denn homer war für die Griechen nicht wie für die neuere Wiffenschaft die poetische Versonification einer ganzen Klasse von beiligen Cangern, welche ihrerfeits wieder nur die Volksfagen ausgeschmückt und ihnen ein beutlicheres

Gepräge verlieben hatten, fondern ein Salbgott, ber Offen= barer des Olymp, der die herrlichsten Thaten der Götter und Beroen ben Menfchen verkundete. Wenn die Rhapfoben, ben Lorbeerzweig in der Hand als Reichen ihrer gottlichen Sendung, den Zorn des Achilles oder die Irrfahrten bes Obpffeus im Balast ber Könige ober por ben Kischern ber Enkladen fangen, fo folgten fie gewiß häufig der Gingebung des Augenblicks; aber ihre andachtvoll lauschenden Rubörer glaubten nichtsbestoweniger die Worte bes großen Somer zu vernehmen. Im perifleischen Athen, dem Seerde einer leibenschaftlichen Demofratie unter ben Säulenhallen ber Philosophen und in ben Redekampfen des Marktplates. näherten fich die Dichter allerdings mehr ben übrigen Burgern. Aber tropbem blieb ihr Beruf ein getrennter und hörten sie nicht auf, ein Priefterthum auszuüben. ift gleichsam ein Dolmetscher belphischer Weisheit; in ben Tragobien des Aeschplus brauft die herrliche Trunkenheit bes Dithyrambus, und feine Chore athmen die heilige Luft ber eleufinischen Mysterien. Wenn er ben Rothurn anlegt, alaubt man eine Stimme von oben zu vernehmen und hört ibm zu wie einem Beiffager. Rurz, es sind vornehmlich bie Griechen, benen wir die Anschauung verbanken, daß ber Dichter von ben Göttern inspirirt sei, das heißt: ein außergewöhnlich begabtes Wefen, allein fähig, die höchsten Dinge ju begreifen und würdig auszusprechen, mit einem Wort ein Mensch von einer höheren Begabung, beren bie Anderen entbehren. Und dieses Bild ist unsterblich, benn es enthält eine ewige Bahrheit, nämlich, daß die Schönheit eine Religion ift, die ihre Priefter, Märtyrer und Beilige hat und baben muß, wenn sie leben will.

Betrachten wir die römische Litteratur. In Griechens land stand der Dichter, trothem er für einen Ausnahmes menschen galt, in fortwährender Verbindung mit den freien Rännern seiner Vaterstadt. Er lebte mit ihnen und wie

fie, bilbete ihr Bers und beeinflufte die Richtung ihres Geistes. Aber Rom war ein Militärstaat, gemacht zu unterwerfen und zu vernichten, und unter biefem Bolt von Gesetzgebern, Tribunen und Kriegern ftand ber Günftling ber Musen noch vereinsamter. Bei ben Griechen war er nothwendigerweise ber Dolmetscher ber höchsten religiösen Ibeen geworden, bei ben Römern wurde er gezwungen, der Berold bes kriegerischen Ruhmes zu werben. Wenn man an seine göttliche Sendung glauben follte, mußte er Rom als Herrin ber Welt burch bie Gewalt ber Waffen preisen. ten Ennius, Virgil, Horgz. Trot ihrer Bemühungen, sich populär zu machen, was hatten sie mit ber großen Masse. bes Volkes gemein? Welchen Antheil hatte bas Volk an ihren Schöpfungen ober auch an ihrem Ruhm? Lafen bie Legionefoldaten, die sich in ben beutschen Balbern ober am äußersten Bellespont schlugen, die Berfe, in benen man ihre Tapferkeit pries? Wir zweifeln baran. Je weiter die römische Geschichte fortschreitet, um so mehr tritt uns eine elegante hauptstädtische Litteratur entgegen, eine Litteratur von Liebhabern. Deklamationen, die nicht mehr in bas Berg ber Nation zu bringen vermögen. Was war außerbem aus biefer Nation geworben? Rann man biefen Namen überhaupt noch ber müßigen Menge geben, die ihre Stimmen bem Meistbietenben verkaufte, ober ber Solbateska, die Raifer machte und absette? Gehörte unter bas Bolk auch iene Maffe rechtlofer Stlaven, die, ohne alle und jede Betheiliaung an geistigen Bestrebungen, taum im Stande maren, ihr leibliches Leben durchzubringen und für die die Hoffnung ein Verbrechen mar? Nein, bamals hatte das große Bolk seine Religion und Poesie verloren; es blieben ihm nur Aberalauben und Beranügungssucht. Die ganze Geschichte ber lateinischen Poefie zeigt uns eine Schaar ausermählter Litteraten, die ein Leben für sich führten. bie Rebner übten einen Ginfluß auf die Menge in den Reiten der Freiheit aus, indem sie die Leidenschaften des Volkes theilten oder anstachelten. Die Historiker erbten einen Theil ihres Einflusses. Aber mehr als anderswo blied der Dichter ein Fremdling unter den Kömern, unverstanden vom Volk und durch eine Welt von ihm getrennt.

Wir brauchen nur einen flüchtigen Blick auf die ber= vorragenbsten Litteraturen Europa's im Mittelalter zu wer= fen, um zu sehen, daß ber Dichter bem Bolke sehr fern stand und die Poesie nur sehr langsam in die unteren Schichten ber Gesellschaft brang. Der Umstand, bag bie driftliche Religion das Seibenthum aus Gallien. Britannien und Deutschland verbrängte, die fatholische Geiftlichkeit an die Stelle der römischen Weltherrschaft trat und alle Bölker des Abendlandes unter ihre Botmäßigkeit brachte, bestimmte ben Charafter ber neuen Litteratur, sowie ben ber neuen Civilifation. Es war die erste Sorge der Kirche, das Beibenthum zu zerftören, und wie beim Uebergange aus einem Ruftande ber Barbarei sich die Boesie stets im Schook bes Cultus entwickelt, so weihte auch bei unseren Voreltern die Geistlichkeit die driftliche Boesie ein. Aus den Banden ber Geiftlichkeit ging fie in die bes Feudaladels über. Nachbem er die driftlichen Anschauungen mit seinen Sitten verschmol= zen hatte und ein hoher Grad von Begeisterung in ihm wachgerufen worden war, entstand die Ritterpoesie. einerseits find die großen Dichter äußerft selten, und anderer= seits beschränkte fich die Boesie auf die Blüthe der großen Sbelherren und der Ritterschaft. Als ihre Macht fant, befestigte fich die der Stadtgemeinden und das Bürgerthum ließ fich vernehmen; aber es ift nicht mehr bie Stimme ber Boefie. fondern die ber Brofa. Das Bürgerthum schuf die moberne Litteratur, beherrscht sie noch, doch welche Rolle spielt die Poefie barin? Ift fie nicht noch immer bas Werk eingelner hochbegabter Individuen, die fich von allen Stanbesvorurtheilen frei machen, sich mit Mühe hindurchringen, im Grunde nur von Wenigen verstanden, die aber, wenn einmal anerkannt, eine unumschränkte und für ihre Nachfolger sehr gefährliche Herrschergewalt üben? Haben Racine und Boileau nicht, von Ludwig dem Vierzehnten und seinem Hose unterstützt, den französischen Parnaß nach ihrem Wohlzgefallen eingerichtet? Regierten sie nicht so lange, als der Hos von Versailles über Frankreich herrschte? Und was that unterdeß das unterjochte, gemißhandelte und ausgezsogene Volk? Hate es eine Poesie, oder konnte es eine haben? Diese Frage wäre den Hösslingen des großen Köznigs sehr lächerlich vorgekommen.

Was folgt aus allebem? Daß bie Poefie bem alltäg= lichen Leben ber Menschheit fern liegt und die Dichter große Ausnahmen find, welche ihre Macht ihrem Genie, ben Umftanben ober ber Mobe verbanten. Glüdlicher ober unaludlicher als ihre Mitbrüber, gelingt es ihnen allein, in bas Reich bes Ibeals einzudringen, ob sie Beifall ober Dikfallen ernten, immer leben fie abseit ber Menge. Nahrhundert zu Nahrhundert begeistern sie und verstehen sie einander; wie die jungen Griechen bei dem Fackelwettlauf reichen sie einander die heilige Facel, die manchmal zu er= löschen broht, aber fich immer wieber von Neuem entzündet. Birgil folgt ben Pfaben Somer's, Dante benen Birgil's, Shakespeare grußt fie von Weitem und Gothe vereinigt fie in feinem Bantbeon. Gin langes Gefolge von Berehrern folgt biefen großen Schatten, beren Bug bie Geschichte ber Boefie ift. Der übrige Rest ber Menschheit ist indessen wie eine elende Beerde votübergezogen, die von bem Strom ihrer Leidenschaften und Interessen fortgerissen wird, ohne bas Räthsel des Ideals zu ahnen.

Und dies so lange verachtete Volk träumt und singt, ohne daß wir es wissen; es hat seine Poesie und sein Ideal. Sine große und lautlose Gährung vollzieht sich in ihm. In gewissen Zeitpunkten, sowohl beim Beginn der Kultur, als

auch in der Renaissance= und Revolutionszeit, und sobald ein Hauch der Freiheit es aus seinem Elend weckt und ihm einen weiteren Horizont eröffnet, bricht sich dieser verbor= gene Strom in fraftigen Wasserstrahlen Babn. gehen diese Werke des Instinctes in die Litteraturen über, boch ihre eigentlichen Urheber bleiben unbekannt. Aber wenn auch nichts davon bis zu dem Ohr des Gelehrten ober in bie gebildeten Rlaffen bringt, fest die Fantasie bes Volkes ununterbrochen ihre unterirdische, vielseitige, schöpferische Arbeit fort. Ohne lesen ober schreiben zu können, besitt das Lolf seine Gefänge. Legenden und Gebichte. Es schafft Epopeen wie Religionen, und feine Schöpfungen find in einer Sinsicht interessanter, als die Meisterwerke der hochsten Genies, weil frei von ben Oberflächlichkeiten ber Mobe, ben Berechnungen bes Ehrgeizes ober ber Heucheleien ber Dieses Wachsthum in der Tiefe aleicht den Corallenbildungen, die sich von dem Meeresboden in zahllosen Berzweigungen langfam erheben und endlich an die Ober= fläche gelangt, als reizende Inseln die erstaunten Blicke des Schiffers entzücken. Rurg, neben ber offiziellen giebt es eine verborgene Boesie, vor der bewuften eine ursprung= liche Kunft, neben dem Ideal ber großen Geifter lebt ein populäres Ideal, das ohne ihr Zuthun entsteht und, wenn ich so sagen barf, sich selbst in den Herzen des Volkes erzeugt.

Diese große Entdeckung, die man noch nicht nach allen Richtungen hin ausgebeutet hat, verdanken wir den kühnsten Geistern Deutschlands, den Männern, welche die poetische Revolution in der zweiten Hälfte des letzen Jahrhunderts vollzgogen. Damals war die deutsche Litteratur in der Nachahmung des Fremden und in Schulpedantismus befangen. Man zählte Silben, wog die Worte und ahmte steif die klassische Tragödie und die italienischen Sonette nach. Nach Regeln verfaßte Gebichte, Cabinetsverse, abgeschmackte Nachässungen der Madriz

galls von Versailles und bergleichen maßte sich ben Namen Aber Rouffeau's Stimme fand ein mächtiges Echo in Deutschland. Dieses Rind bes Bolkes, ber kuhnste, offenste und verfolateste Schriftsteller, ben Frankreich jemals gehabt hat, verlangte, daß die Moral aus der Natur des Menschen hervorgeben, die Erziehung fich nach feinen Beburfniffen, die Gefellschaft sich nach feinen naturlichen Beziehungen zu seinen Mitmenschen richten solle. die Beuchelei zerftören und aus den Sitten Alles verban= nen, was sich nur auf Borurtheil und nicht auf die Natur und Vernunft gründet, benn bas meinte er mit feinem Bahlfpruch: Rudfehr zur Natur. Die Deutschen, die mehr zum Idealen als zur Braris neigen, wendeten feine De= thode auf die Kunft an. Rückfehr zur Natur wurde bas Feldgeschrei ber starken Geister, Leffing ftand im Drama an ihrer Spite und ber junge, von Shakespeare begeifterte Bercy's alte englische Ballaben, die Gefänge Offian's, die Macpherson nach walliser Liebern überset haben wollte, entbeckten jenen Männern bas Borhandenfein einer ausgebreiteten Bolkspoesie. Es war wie ein Blitstrahl in dunkler Nacht, dessen blendendes Licht die matte Kackel unendlich überstrahlt und den Augen ein mächtiges Gebirgsland zeigt. Berder hatte dies unbekannte Land geschaut und nahm sich vor, es zu durchforschen. fiel zuerst auf die populäre lyrische Poesie aller Nationen. Er wollte beweisen, daß das Bolk in allen Theilen der Erbe im Stande ift, ju fingen, die Bergen zu rühren und sein eigenes Leben poetisch darzustellen. Und er war wohl geeignet, diese Aufgabe zu lösen, ber Mann, ber ben Ge-Danken Leffings, die Geschichte der Erziehung des Menschenaeschlechts, weiter entwickelt und so ausgebrückt hatte: Außer ber Geschichte eines jeden Volkes giebt es eine Geschichte ber Menschbeit: die Bölker überliefern und vererben ein= ander den Schat ihrer Sitten, ihrer Runft und Kultur.

Bon diesem Gedanken burchbrungen, sammelte er aus alten Chronifen Reisebeschreibungen und aus dem Munde des Volkes selbst die einfachsten und schönsten Lieber und aab sie unter dem Titel "Stimmen der Bölker" heraus. Buch ist noch jett sehr interessant, denn man findet in ihm die Lieder fast aller Nationen vertreten. Bon dem Spanier, ber unter bem Balcon seiner Dame Romanzen finat, von bem sicilianischen Fischer, der die Madonna anruft, bis zu bem armen Lappländer, ber feiner Geliebten von dem treuen Rennthiere erzählt, von der sinnigen Lithauerin, die in der Barfe aus Lindenholz die Seele ihrer Schwester seufzen hört, bis zu dem Beruaner, der sich den Regen als ein junges Mädchen mit einem Wasserkrug vorstellt, den der Donner, ihr wilber Bruder, zerbricht: in allen Zonen, allen Himmelsstrichen ift Leben, Liebe und Gefang. Selbst die Wilben von Madagascar haben Lieber von ergreifender Schönheit. Wie ber Chevalier Parny ichon berichtet hatte, zerfällt biefes Bolf in zahllofe kleine Stämme, die unaufhörlich Krieg mit einander führen. Trop ihres Blutdurftes üben fie boch Gaftfreundschaft und ihre Sitten find reich an rührenden Zügen. Der graufame König Ampanani batte ein Dorf verbrannt, aber er weinte, als er die jugend= lichen Gefangenen vorüberführen sah.

"Unschuldige Kinder, ihr lächelt und ihr seid Sklaven," fagt er.

Die Schönfte ber Gefangenen will er zu seiner Ge-liebten erheben.

Baina erwiebert ihm: D König, ich hatt' einen Ge- liebten.

Ampanani: Wo ist er?

Baina: Bielleicht ist er im Kampf geblieben; vielleicht bat er sich durch die Flucht gerettet.

Ampanani: Laß ihn tobt fein ober flieben; ich will bein Geliebter fein.

Baina: O König, habe Mitleid mit den Thränen, die beine Füße benegen.

Ampanani: Was willft bu?

Baina: Diefer Unglückliche hat meine Augen, hat meinen Mund geküßt, an meinem Bufen hat er geschlummert, er ist in meinem Herzen, und nichts kann ihn herauszeißen.

Ampanani: Nimm biefen Schleier, bebede beine Reize. Fahre fort.

Baina: Laß mich ihn suchen unter ben Tobten ober unter ben Lebenbigen.

Ampanani. Geh, schöne Baina. Sterben muffe ber Unmensch, welcher Ruffe rauben kann, die mit Thränen vermischt find."

Man sieht, eble Regungen zu empfinden und sie auszudrücken ist nicht unvereindar mit einem Zustande der Barbarei. Der Sklavenhandel wurde ein Fluch dieser Bölzter und steigerte ihre Grausamkeit. Bon dem Augenblicke an verkaufte ein Stamm den andern, der Bruder schonte der Schwester, die Mutter der Tochter nicht. Dies bildet das Thema einer der rührendsten Klagen, welche die Sklaverei je hervorgerusen hat.

Sine Mutter schleppte ihre einzige Tochter an bas Ufer, um sie ben Weißen zu verkaufen.

"O meine Mutter! Dein Schooß hat mich getragen, ich bin die erste Frucht beiner Liebe: was habe ich gethan, um die Sklaverei zu verdienen? Ich habe dir dein Alter erleichtert; habe für dich das Feld gebaut, für dich Früchte gebrochen, für dich die Fische des Flusses verfolgt; habe dich vor der Kälte bewahrt, in der Hise verfolgt; habe dich vor der Kälte bewahrt, in der Hise dich unter duftende Schatten getragen, bei dir gewacht, wenn du schliesst und die Insesten von deinem Gesicht gescheucht. O meine Mutter, was wirst du ohne mich werden! Das Geld,

welches du für mich bekommst, wird dir keine andere Tochter geben. Im Elende wirst du umkommen und mein größter Schmerz wird sein, daß ich dir nicht helsen kann. O meine Mutter, verkaufe deine einzige Tochter nicht!

Fruchtlose Bitten! Sie ward verkauft, mit Ketten belastet auf das Schiff geführt und verließ auf immer ihr theures, süßes Vaterland.\*

Solche Naturlaute sind ergreifender, als gemachte Poesie. Die Berber'iche Sammlung ist reich an ähnlichen Beispielen und seine Zeitgenossen fühlten sich tief bavon ergriffen. Mehr und mehr richtete sich die Aufmerksamkeit der jungen Dichter auf die deutschen Volkslieder, von denen Berber einige in seine Sammlung aufgenommen hatte. rend feines Aufenthaltes in Strafburg gewann er einen bedeutenden Einfluß auf den zwanzigiährigen Goethe und machte biefen auf die Schönheit der Bolkslieder des Elfaß aufmerkfam. Der feurige Jungling, beffen schneller Genius sich jedes Gegenstandes wie im Fluge bemächtigte, ließ diesen Wink nicht unbenutt: aus seinen schönsten Inrischen Gedichten klingt ber rührende Ton des Bolkslie-Bürger folgte ihm, verwebte alte Sagen in feine fantastischen Balladen und fand viel Nachahmer. Me lauschten aufmerksam ber Stimme bes Bolkes, die man bis babin vernommen hatte, ohne fie zu verstehen. Sie glichen ben jungen Selben ber beutschen Seibenzeit, die ihre Lippen in Drachenblut tauchten, plöglich die Sprache ber Lögel verstanden und nun unbeirrt von Schrecken oder Freude burch den redenden Wald schritten, beffen lachende Stim= men ihnen eine große Zufunft verfündeten. Best gewannen jene Worte und Melobien eine andere Bebeutung und man begann sie aufzuzeichnen und sie forgfältig zu fammeln. Achim von Arnim und Clemens Brentano widmeten biefer

<sup>\*</sup> herber, Stimmen ber Bolter, Th. I.

Aufgabe ihre ganze Aufmerksamkeit. Folgenbermaßen berichtet Arnim seine erste Begegnung mit der Bolkspossie: "Bo ich zuerst die volle thateigene Gewalt und den Sinn des Bolksliedes vernahm, das war auf dem Lande. In warmer Sommernacht weckte mich ein buntes Geschrei. Da sah ich aus meinem Fenster durch die Bäume Hofgesinde und Dorsleute, wie sie einander zusangen:

Auf, auf, ihr Brüber, und seib start! Der Abschiedstag ift ba, Wir ziehen über Land und Meer In's heiße Afrika. \*

Sie brachen ab und auf zu ihren Regimentern, zum Kriege. Damals klang manches daran, was mir so in die Ohren gefallen, alles reizte mich höher, was ich von Leuten singen hörte, die nicht Sänger waren, zu den Bergleuten himunter dis zum Schornsteinseger hinauf. Später sah ich den Grund ein, daß in diesen schon erfüllt, wonach jene vergebens streben, auf daß ein Ton in vielen wiedershalle und alle verbinde."

Weiter spricht er von den gewöhnlichen Kunstliebhabern: "Hinter dem vornehmen Anstande, hinter der vornehmen Sprache versteckt, scheiden sie sich von dem Theile des Bolkes, der allein noch die Gewalt der Begeisterung ganz und unbeschränkt ertragen kann, ohne sich zu entladen in Nulkheit oder Tollheit. Unsere heutigen Theaters oder Concertstheilnehmer, wie würden sie außeinanderspringen dei wahrer, reiner Kunsthöhe, sie würden umsinken in der reinen Bergluft."

Und warum traten diese beiden tapferen Kämpfer in die Schranken und erhoben das Banner der Volkspoesie? "Was den Reichthum unseres ganzen Volkes, was seine

<sup>\*</sup> Bunberhorn, Th. I. S. 476.

eigene, innere lebende Kunst gebilbet, das Gewebe langer Zeit und mächtiger Kräfte, den Glauben und das Wissen des Bolkes, was sie begleitet in Lust und Tod, Lieder, Sagen, Kunden, Sprüche, Geschichten, Prophezeihungen und Melodien, wir wollen Allen Alles wiedergeben."

Erft 1805 aaben Achim von Arnim und Clemens Brentano ihre erste Sammlung Volkslieder unter dem Titel: "Des Knaben Wunderhorn" heraus. Allerdings machten fich die Ueberfeinen und Berbildeten über die Naivetät des Bolkes luftig, aber unter ben ernsten Denkern und dem großen Bublikum war der Erfolg allgemein und nachbaltig. Das Buch führte mit Recht seinen Titel und seine Wirtung war mächtiger, als die von Oberon's Horn. Denn es erweckte eine neue Seele in den Besten der Nation, ihren wahren Geift, ber sich hervorzutreten scheute und den die Berweichlichung ber Erziehung und die Beuchelei der gefellschaftlichen Sitten ftets zu erftiden broht. Wie mächtig mußte die Freude sein, welche jene volksfreundlichen und theilmeise aus bem Bolke bervorgegangenen Männer bemegte, als sie die großartige Volkspoesie erblickten, die wie ein prächtiger Urwald hinter bem abgezirkelten Garten ber Litteratur lag. "Das Bolf fingt fo gut, wenn nicht beffer wie wir!" mußten sie unwillfürlich ausrufen. "Außer der von uns gemachten Poesie giebt es eine, die sich selbst macht. Der Geift des Volkes ift eine uns unbekannte Welt, bie wir kennen lernen muffen. Dort ift Alles mahr, benu das Bolk fingt nur, mas es bewegt, bei uns unwahr, denn wir singen, was herkommlich ift. Wir muffen bei biefen fahrenden Schülern, Landstnechten, ben liebenben Mäbchen und luftigen Burschen in die Lehre geben, um die Sprache ber Natur zu lernen. Was nütt auch eine Salonpoefic, bie nur auf dem Papier lebt und Niemandem gefallen fann als Bedanten und Narren? Wir brauchen eine polfsthumliche Poefie! Darum muffen wir die Kluft ausfüllen, Die

uns von dem Volke trennt, und mit ihm singen, auf daß es mit uns singen lerne. Wenn wir ihm den Glauben an das Ideal zu geben vermögen, wird es uns durch seine Mitwirkung Stärke verleihen."

So bachten Achim von Arnim, Clemens Brentano und ihre Freunde, wie vor ihnen Herber und Goethe. Bewegung war von außerorbentlicher Tragweite und zwar zunächst für die Geschichte der Boefie. Man räumte ber Bolkspoesie einen hervorragenden Blat in den Litteratur= geschichten ein und begann an ihr die Geheimnisse ber poetischen Schöpfung zu ftubiren. Mit jedem Jahre erschienen neue Sammlungen von Polksliebern. Die berühmtesten Dichter wie Uhland und Hoffmann von Fallersleben wetteiferten, um ben Liebern ihre erfte, unverfälschte Geftalt miederzugeben. Andere Studien kamen mit der Reit hinzu. Die Gebrüber Grimm verbreiteten neues Licht über bie beviche und ffandinavische Muthologie, die ebenfalls eine poetische Schöpfung ift: und aus bem Munbe bes Bolkes sammelten sie die Märchen, in benen man die letten Anklänge an die alte Religion findet. Dies Borgeben fand in ganz Europa Nacheiferer. Staunend und bewundernd borte man die Gefänge des neuen Griechenlands und Serbiens und die Lieber ber Bretonen, welche Mr. de Ville= marqué in seiner schönen Sammlung Barzaz = Breiz ver= öffentlichte. Seitbem ift ber Litteraturgeschichte eine neue Aufgabe gestellt: die Voesie des Volkes neben der der großen Dichter zu ftudiren und ihre Beziehungen zu einander barzulegen. Dies Studium ist in der That von der höchsten Wichtigkeit für das Verständniß der wahren Poesie, ihre Stellung im menschlichen Leben, ihre Gegenwart und Rufunft. In unserer Zeit verlangt man, daß alle Fragen sich von selbst durch die Geschichte beantworten; man erkennt feine Theorie mehr an ohne die Gegenprobe der Erfahrung; jede Erfahrung muß zur Erläuterung der Theorie dienen.

Sier erganzt die Geschichte die Aesthetik, und weit entfernt. bem Ibeal Unrecht zu geben, giebt ihm das Volk in feiner Poefie unbewufit Recht. Denn es versteht das lebendige Ideal aller Lebenslagen und Empfindungen deutlich her= vortreten zu laffen. Der einfache Mensch, sobalb er zum Bewußtsein seiner Freiheit, seines perfonlichen Rechtes gekommen ist und von starken Gefühlen bewegt wird, empfin= bet das Bedürfniß, sich felbst darzustellen, sein eigenes Leben zu besingen und zu idealisiren, um seinen innersten Gehalt zu kosten. Die Poesie ist also nichts Anderes, als ber flar und furz zusammengefaßte Inhalt unseres Lebens. Sie kann uns daher nur geben, mas in uns und den Anberen porgeht. Aber in der Wirklichkeit ist Alles getrübt und fragmentarisch. Die wahre Poesie entwirrt, erleuchtet und pollenbet. Ueberall geht sie auf den Ursprung der Gefühle, der Leidenschaften und der verfönlichen Schickfale zurud, verkörpert diese in lebende Wesen, entfernt Alles. was ihre Entwickelung bemmen könnte, fraftigt und führt fie unaufhaltsam pormärts und leitet sie so in eine höhere. von dem Strahl der Kantasie durchleuchtete Region. was fie giebt, ist boch nur immer bas, was wir sind ober sein könnten, die aus dem Geist wiedergeborene Natur, die aber barum nicht aufhört. Natur zu fein.

So ist die Poesie ein allgemeines und tief in der Menschennatur begründetes Bedürfniß. Der große Dichter besitzt in hohem Grade eine Anlage, die ein Jeder in sehr verschiedenem Maaße hat. Aus dem Verständniß der Volkspoesie muß ihm diese Ueberzeugung kommen, und er soll sich freuen, daß es sich so verhält. Denn wenn er sich nicht mehr für den Geweihten der Götter ansehen darf, so muß er sich um so lebhafter als Bruder aller seiner Mitmenschen empfinden. Als Bruder, weil sie singen wollen wie er, weil er fühlen soll wie sie, weil er sie zu einer höheren Anschauung ihrer selbst und der Menscheit leiten

will, indem er sie lehrt, daß ber Mensch nach dem Rechten, Schönen und Wahren strebt.

So aufgefaft ist die Boesie nicht mehr eine Gabe, die pon Oben kommt, fondern das ewige theils unwillfürliche. theils bewußte Streben Aller nach ber Schönheit, eine nie endende Symphonie, die sich bei dem großen Dichter in einem Triumphgefange Luft macht. Darum lebt fie im Bergen ber Menschheit, wie die Religion, aber sie unterscheibet fich von ihr. benn ihre Blide find nach ber Erbe. nicht nach bem himmel gerichtet. Sie betrachtet weniger ben Menschen in seinem beklemmenden Gegensatz gegen bie Unendlichkeit, sondern vielmehr in den taufend verschiedenen Lagen, in die bas Schickfal ihn ftellt. Auch verfucht fie nicht, bas Räthfel bes Weltalls zu löfen, wie bie Religion und Philosophie, sondern das Rathfel des Lebens brangt fich ihr immer in zahllosen neuen Formen auf. Nicht auf ben eitlen Traum vollkommenen Glückes — bas ber Tod fein wurde, ift fie gegründet, sondern auf Mitgefühl, auf bas Bedürfniß, fich einander zu erschließen, und barum beruht sie auf Gleichberechtigung. Wenn das reine Bewuft= fein des Ideals zu diefem Gefühl menschlicher Brüderschaft kommt, könnte bann nicht bie Boesie eine Religion werben. ba jede Religion nur eine schöne Dichtung über die Ewig= feit ift?

Solche Gedanken erweckt die Betrachtung der Bolkspoesie in ihrem Großen und Ganzen. Aber sie soll noch mehr thun, sie soll uns in ihre Tiesen führen. Da die Poesie eine so ernste und für den Menschen so nothwendige Angelegenheit ist, so muß man in der Bolkspoesie ihre erste und frischeste Quelle studiren, denn nichts kann uns besser als dies in ihrem Berständniß fördern. Aus seiner Begeisterung schöpft der Dichter, wie ich recht gut weiß, den Glauben an seinen Beruf, aber hier sindet er die Mittel, denselben am besten zu erfüllen. Denn die Boesie des

Volkes ist die am wenigsten gekünstelte, die ergreisenhste und zuweilen auch die schönste. Montaigne, einer jener seltenen Schriftsteller, der sich dem Strudel der Mode fernzuhalten wußte und der den Muth hatte, er selbst zu sein, wie er einmal war, hatte ein Vorgefühl davon. "Die volksthümliche und natürliche Poesie," sagte er, "hat Züge von Einsachheit und Anmuth, durch die sie der kunstgerechten Poesie an Schönheit gleichkommt. Wie man das an den Hirtenliedern aus der Gascogne und an den Gesängen sehen kann, die man uns von den Nationen berichtet, welche weder Kenntnis der Wissenschaften, noch sogar des Schreibens haben. Die mittelmäßige Poesie, welche zwischen beis den liegt, ist verächtlich, ehr= und geistlos."

Wenn man es icon für ein Glud balt, zufällig eins jener Lieber auf bem Lande zu hören, wie groß ift bann bie Freude für ben Historiker, Pfnchologen und ben Freund bes Schönen, eine ganze, unerschöpflich reiche Litteratur biefer Gattung vorzufinden. Das beutsche Volkslied ist ein Dank ben zahlreichen und gewissenhaften wahrer Schat. Sammlungen von Männern, die gleichzeitig Dichter und Gelehrte waren, kann man es bis zu feinem Urfprunge im vierzehnten Jahrhundert zurudbegleiten, ihm zu seiner Bluthe im funfzehnten und fechszehnten und zu feinem Berfall während bes breißigjährigen Krieges folgen; fein frisches Wieberaufblühen im achtzehnten Jahrhundert und fein Fortleben bis auf unfere Zeit beobachten. Gin rühriges, jugenb= frisches Bolk lebt vor uns auf, keine gespenstische Abstraction ober verworrene Menge; ein Jeber fingt feine Erlebniffe, Schmerzen und hoffnungen. Wir wollen uns unter bies Bolf mischen und einmal ben Stimmen ber Vergangenheit lauschen, die manchmal die der Zukunft sind. Wir haben es hier nicht mit einem volksthumlichen Selbengebicht zu thun, wie jum Beispiel die Nibelungen, die durch große geschichtliche Begebenheiten hervorgerufen find und in benen ein ganzes Volk seine gemeinsamen Gebanken niebergelegt, sondern mit lyrischen Dichtungen. Sie sind ganz individuel, sehr verschiedenartig und in sie haben Naturmenschen hinzeingegossen, was an Musik und Poesie aus ihrem überzvollen Herzen gesprubelt ist. Einerseits werden diese hellen Stimmen aus Berg und Wald, die muthigen Kriegslieder und rührenden Liebesklagen ein jugendliches Volk in seiner ersten Frische vor uns aufleben lassen, andererseits werden sie uns auf vielsach verschlungenen Wegen zu den tiesen Duellen der echten deutschen Lyrik führen, die im Laufe der Zeiten in zahllosen Bächen hervorgesprudelt sind und nunin so mächtigen Strömen dahinrollen.

• 3ch fag bir rucher löwe min weib muoft mir hie lan.

3chlacht bei Jempach.

Beit Weber hat bies Lieb gemacht. Er ift felbft gewesen in ber Schlacht! 3chlacht bei Murten.

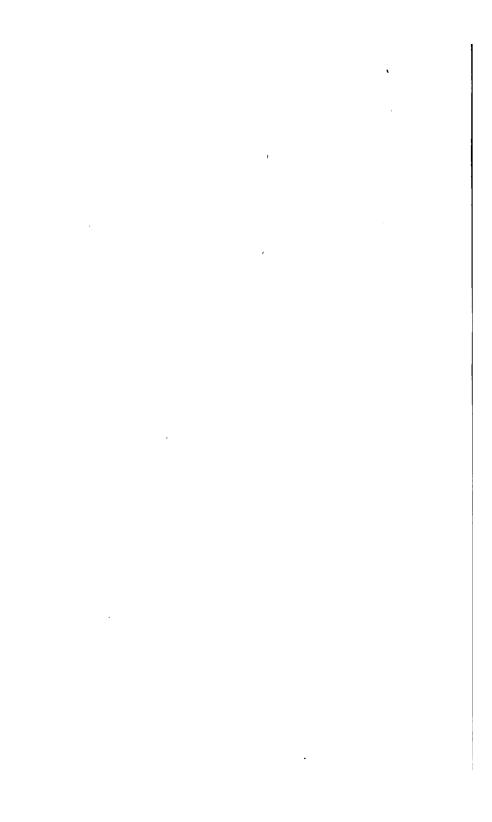

## Zweites Kapitel.

## Ber Urfprung des Volksliedes.

Die Bolkspoesie bei den Celten und Germanen. — Die Reigung der Franzosen für die offizielle Poesie, die der Deutschen für die freie, aus der Eingebung des Augenblicks entstandene Dichtung. — Das heidnische Helbengedicht in Deutschland. — Das Christenthum unterprückt die alte Bolkspoesie. — Kampf des Christenthums mit dem deutschen Geist. — Das Wiedererwachen des Bolkes und die Kriege der Schweizer. — Lieder auf die Schlachten bei Sempach und Murten. — Ursprung des modernen Liedes; es entspringt aus dem Gefühl der Freiheit. — Seine Ausbreitung im sunszehnten und sechszehnten Jahrhundert. — Sein Urheber ist das ganze Bolk.

Die Gallier hatten seit jeher einen unwiderstehlichen Hang zur offiziellen Poesie. Nach den Berichten römischer Schriftssteller und nach den ältesten Ueberbleibseln der Bardendichtungen sehen wir eine Schule der Druiden im Besitz der Religion, Wissenschaft und Poesie. Niemand wagte in den frühesten Zeiten die heilige Harse zu spielen oder die Thatten der Götter zu besingen, außerhalb der geheiligten Stätte, in der die alten Druiden die heiligen Pflanzen, die Bewegungen der Himmelskörper und die drei Kreise des Lebensstudirten und ihren Schülern die Geheimnisse des Himmels und der Erde lehrten. Selbst als die Barden durch die Sinführung des Christenthums ihre religiöse Würde ein-

büßten, blieben sie eine bevorrechtete Kaste, die reich an Neberlieferungen war und eisersüchtig über ihren Einfluß wachte. Man muß sehen, wie zornig sich ein bretonischer Barbe des sechsten Jahrhunderts über die fahrenden Dicheter ausläßt, die anfangen, ihm Concurrenz zu machen: "Die Kler (Sängerschüler)," ruft er aus, "die bösen dichterischen Unsitten, die befolgen sie, die Weisen ohne Kunst, die loben sie, die Thaten abgeschmackter Helden besingen sie, auch hören sie nicht auf, neue Märchen zu schmieden, brechen die zehn Gebote, schmeicheln den verheiratheten Frauen in ihren treulosen Liedern, verführen sie durch süße Worte... bettels hafte Landstreicher sind ihre Genossen."

Gar oft haben die Franzosen in diese Verwünschungen des alten Taliesin gegen die Volkspoesie eingestimmt; und selten verleugnet sich das Autoritätsbedürfniß in unserer Litteraturgeschichte. Es ist der gallischen Race eingeboren, durch die römische Tradition befördert und von der katholischen Kirche sorgfältig genährt. Ob der Franzose eine Sorbonne, eine Ukademie oder das Haupt einer Schule anserkennt, immer ist es das Bedürfniß nach Autorität, das einen höchsten Gerichtshof verlangt, um zu verdammen oder Belohnungen auszutheilen.

Ein ganz anderer Geist zeigt sich schon in den frühesten Zeiten bei der germanischen Race. Der Einzelne stellt sich selbständiger hin und kummert sich weniger um seinen Nachbarn. Hier giebt es keinen Priesterstand, der die Relizgion, nicht eine Bardenschule, die das Privilegium der Poesie in den Händen hält. Die Religion gehört Allen, die Poesie ist ein Bedürfniß und ein Recht Aller. Bei den Germanen wie dei den Angelsachsen ging das Lied von Mund zu Mund. In der Halle des Häuptlings, beim Siegessest, im Schein der Kackeln und Waffen durfte Dichter, sein wer da

<sup>\*</sup> Billemarque, BargageBreig I.

wollte. Am Königshofe ging die Harfe von Hand zu Hand, wie der Becher mit Meth, und felbst die Könige verschmähten nicht, zu singen. In dem Liede Beowulf nimmt der Dänenkönig Hrobgar die Harfe und preist die Thaten seisner Vorfahren.

In der Gudrun beauftragt der Friesenkönig Hettel Horand und zwei andere Freunde, die schöne Hilde jenseits des Meeres zu rauben, die Tochter des wilden Hagen. Nicht mit Gewalt bemächtigt man sich der schönen Jungsfrau, sondern Horand's zauberischer Gesang bethört sie und lockt sie auf das Schiff, das sogleich mit vollen Segeln das voneilt. Und wie bethörend ist der Gesang!

Als die Nacht ein Ende nahm und es begann zu tagen, Horand begann zu singen, daß ringsum in den hagen Alle Bögel schwiegen vor seinem süßen Sange. Die Leute, die da schliesen, lagen in den Betten nicht mehr lange.

Sein Lieb erklang ihm schöner und lauter immerdar; Herr Hagen hört' es selber, der bei Frau Hilde war: Aus der Kemenate musten sie zur Zinne. Der Gast war wohl beraten: die junge Königin war des Sanges inne.

Des wilben Hagen Tochter und ihre Mägbelein Saßen da und lauschten, wie selbst die Bögelein Auf dem Königshose vergaßen ihr Setöne, Bohl hörten auch die Helben, wie der von Dänenlanden sang so schöne. \*

Horand ist ber beste Typus des Sängerkönigs, den die altdeutsche Boesie uns überliefert hat. Er läßt uns deutslich sehen, welche Zauberkraft der Gesang für diese wilden Bölker hat. Neben den Königen spielen die einfachen Kriesger die Harse und die Biole, eine Art einsacher Geige, wie der junge Bolker in den Nibelungen, der seine ermatteten

\* Simmrod, Gubrun, fechster Befang, Strophe 8.

Sefährten mit den Liedern ihrer fernen Heimath einschläfert. Jeder Sänger, jeder Dichter, woher er auch sein mag, ist willkommen, wenn er nur zu fesseln und zu rühren versteht. Die Gallier unter Binder stürzten sich in den Kampf, während die Barden seierliche Lieder anstimmten; die Deutschen dagegen sangen gemeinsam vor der Schlacht ihre wilsden Hymnen. Soll das heißen, daß sie keine Sänger von Prosession hatten? Gewiß nicht. Aber diese bildeten nie eine besondere Kaste, genossen koulkommene Freiheit des Dichtergeistes, dies Bedürfniß zeigt sich schon stark bei den alten Germanen, es triumphirt in der Geschichte der deutschen Dichtkunst, es ist das, was Uhland proklamirt, wenn er mit vielen Anderen ausruft:

Singe, wem Gesang gegeben In bem beutschen Dichterwald!

Diese Abwesenheit eines Monopols, die hohe und vollkommene Sangesfreiheit ist ein sehr stark ausgeprägter Charakterzug der germanischen Race. Er ist geblieben und
wird bleiben und ihm hat man es zu danken, daß sich im
Schooß des Bolkes jene großen epischen Legenden bildeten:
das Lied von Hildebrand und Hadubrand, der angelsächsische Beowulf, das lateinische Gedicht Walter und Hildegunde, die Gubrun und die Nibelungen. Sie sind nur
herrliche Fragmente und wir können sie jenen Torsen vergleichen, die von barbarischen Händen verstümmelt, der Ungunst der Zeiten ausgesetzt, dennoch durch ihre mächtigen
Glieber und ihre herrliche Bildung die unsterbliche Race
der hellenischen Götter verrathen und vor unseren Augen
den siegenden Herkules oder den donnernden Jupiter ausleben lassen.

Alle jene großen, volksthumlichen Heldengebichte find bem heidnischen Geiste bes alten Deutschland entsprungen.

Dann tam bas Christenthum und Karl ber Große und auf ben Trummern bes Heibenthums entstand bie Rirche und ber Feudalstaat. Seitbem fampfen zwei mächtige Barteien mit einander, zwei Gewalten, zwei Geistesrichtungen, bas Bolf und die Kirche, ber heibnische und ber driftliche Geift. bie Volkspoesie und die gelehrte Dichtkunft. Das Christen= thum sieat, die Rirche erstickt das alte Helbenlied im Berzen bes Bolkes, die Boefie kommt nicht mehr von unten, sonbern von oben, sie wächst nicht mehr aus bem Innersten bes Bolkes bervor, sonbern ift etwas von ber Geistlichkeit äukerlich Aufgevfropftes. Seitbem verwächst bie beutsche Nation mit bem Geiste bes Chriftenthums, bas Ritterthum schafft ein neues Ibeal und die Poesie der Minnefänger entfaltet ibre schönften Bluthen im Abel bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts. Aber die große Maffe des Bolfes nahm feinen Antheil an diefer bichterischen Bewegung. Der Handwerker und ber Hörige, ber schwere Laften zu tragen und Frohndienste zu leisten hatte, blieb theilnahmlos baran und unwissend. Die wirklich volksthümliche und nationale Poefie mar tobt, aber sie follte in neuer Geftalt wieder aufleben. Im vierzehnten Jahrhundert beginnt der Verfall des hohen Abels, der das Volk zu seinem Vortheil ausbeutete, es wird die Kirche und das Lehnswesen in den Grundfesten erschüttert. Auf der anderen Seite fühlt sich bas Volk kräftiger und rüttelt an seinem Joch. Die Stäbte erblühen, bewaffnen die Bürger, bekämpfen den Abel und auch die Leibeigenen murren und empören sich. Je mehr bas Ritterthum an Glanz verliert, um so mehr macht bas Bolk Miene, sich zu erheben, bis es endlich aufsteht und feine Rechte und Gewiffensfreiheit forbert.

Das Bolkslied bilbet gleichsam das reiche und ewig wechselnde Accompagnement dieser großen, aufstrebenden Bewegung des Bolkes, die im vierzehnten Jahrhundert bezinnt und im funfzehnten eine unwiderstehliche Gewalt Testisches deutsches Liebes.

erlangt. Gewiß hat das Bolk nie ganz aufgehört zu singen, aber es war fich feiner Flügel nicht bewußt; es magte erft ben kühnen Flug, als ihm bas Gefühl feiner Kraft und Freiheit kam. Da schuf es bas Bolkslied, bas echte, moberne Lieb. Der Gefang war ihm geblieben und mit ihm Es find nicht mehr lange Belbengebichte, die Hoffnung. sondern Tone tief aus dem Herzen, Klänge reiner Lprif. Auch bies sind Volkslieder; aber welch ein Unterschied be= fteht zwischen ihnen und benen aus ben barbarischen Reiten! Man fühlt, daß das Bolf zu bem individuellen Leben bindurchgedrungen ift. In den Urzeiten wird der Mensch burch eine blinde Macht vorwärts gebrängt, wie im Traum ftürzt er sich in den Krieg, vollbringt er Thaten erbarmunasloser Rache ober helbenmuthiger Aufopferung; seine Kinder= feele lebt nur in bem Geifte feines Bolfes. Wenn er sich felbst versteht, so ist ihm das nur durch seine Borfahren, Belben und Götter möglich. Er bilbet mit ihnen gleichsam nur Gins; wenn er handelt, fo haben fie es ihm befohlen; fie find geheimnisvolle und schreckliche Machte, die mit ihrem gangen Gewicht auf feinem Schickfal laften. So ift ber Mensch in den barbarischen Reiten beschaffen, das ist die Auffaffung des großen Belbengedichts. Aber in den Zeiten religiöfer und moralischer Revolutionen geht ber Mensch auf fich felbst zurud, er überläßt fich ungezügelt allen Launen seiner Natur, bas Bewußtsein seiner Kraft macht ibn trunken. Das ist ber Geist ber echten Lyrik, bas mar bie Stimmung bes beutschen Liebes bei seinem Ursprung.

Der erste Ton des Volksliedes war ein Schrei der Empörung und Unabhängigkeit, der von der Schweiz auszing. Wie man weiß, war der Vierwaldstätterse die Wiege der helvetischen Freiheit. Dort lebte seit Jahrhunderten ein Volk von Hirten, Fischern und Gemsjägern, das die Ritter der Nachdarschaft nicht unter ihr Joch zu beugen vermocht hatten. Es war ein frisches, freies Volk, das weder Zehn=

ten. Abgaben noch Frohnbienste leistete. Der Raifer hatte bie bochfte Gerichtsbarkeit in Sanden, aber bas mar auch Alles. Im Uebrigen hörte man auf die geachtetsten Män= ner ber Borfer und Stäbte und Jeber lebte von feiner Arbeit auf seinem Erbe; nur für wichtige Angelegenheiten bielt man einen Rath, in bem auch ber armfte hirt eine Stimme batte. Es war eine patriarchalische Republik, wie fie fich nur im Sauch ber Gletscher, auf ben hoben Datten und am Ruß ber von Bergen geschützten Seen entwickeln fann. Als fie sich in ihrer Unabhängigkeit burch bas Saus Sabsburg bebroht faben, verbunbeten fich biefe Stabte. bie bisher friedlich ohne ein festes politisches Band neben einander eriftirt hatten, zu einer Vertheibigung auf Leben und Tod. Der beständige Kampf mit den Elementen hatte diese Berabewohner trefflich zu dem Kampf mit den Rittern gestählt, ihre moralische Energie war nur der veredelte Ausbrud ihrer physischen Rraft. Als die Ritterschaft ber Nachbarlander ihnen mit Vernichtung brobte, erklärten fie sich einstimmig für ein freies Bolt, ftart in feinem Recht, und fie bewiesen sich als große Bürger. 3m Anfang bes vier= zehnten Sahrhunderts gewannen diefe Bauern die Schlachten von Laupen und Morgarten über die Blüthe der öfter= reichischen Ritterschaft.

Der Sieg bei Sempach (1383) übte auf Europa bie Wirfung eines Donnerschlages. Er wurde durch einen der Mitkämpfer, Halb Suter, einen sonst unbekannten Mann, besungen. Es war die Schlacht wohl dieser Mühe werth, benn mehr als je stand die Freiheit der Schweiz auf dem Spiele. Im Zeitraum von zwölf Tagen hatten die Vierwaldstätte einhundertundsiebenundsechszig Kriegserklärungen von Fürsten, Bischöfen und Rittern empfangen. Schon rückte der ganze Abel aus dem Thurgau, Aargau, Elsaß, dem oberen Burgund und Württemberg unter der Führung des Herzogs Leopold heran. In der Nähe von Sempach

fand das Zusammentressen statt. Leopold ritt stolz an der Spitze seines Heeres, er war ein echter Held. Dann befahl er der Blüthe der Ritterschaft, vom Pferde zu steigen, ließ sie eine große Schlachtordnung bilden und die Hellebarden vorstrecken. Als die so aufgestellten Ritter sahen, daß die Schweizer ihrer Gewohnheit gemäß niederknieten, um Gottes Beistand anzurusen, meinten sie, daß sie um Enade slehten. Wie groß war aber ihr Staunen, als sie sahen, daß sich die Schweizer erhoben, ihnen die Spitze boten und sesten Trittes auf sie zukamen. Hier muß man den volksthümzlichen Dichter hören. Er stellt das österreichische Heer unter dem Bilde eines Löwen, das schweizerische unter dem bes Stiers dar.

... Lucern, Uri, Swis, Unterwalben mit mengem bibermann zu Sempach vor bem walbe ba inen ber löw bekam, he! ber ruch ftier was bereit! "Und löw, wilt mit mir fechten, baz fig bir unverseit."

Der löm sprach: "Uff min eibe bu füegst mir eben recht: ich hab uf biser heibe meng stolken ritter und knecht: he! ich wil dir gen den lon, umb das du mir einst zu Loupen gar viel ze leib haft tan.

Und an bem Moregarten erschlougst mir mengen man; von mir muosts hüt erwarten. ob ich's gefüegen kan: he! das sig dir zugeseit."
Do sprach der stier zum löwen: "Din tröwen wird dir leib!"

Der löw sing an zu ruosen und schmuden sinen wadel; Do sprach der stier: Ruck uszehn: wend wir's versuochen aber? He! so tritt hie zuher bas, das dise grüene heide von bluot mög werden nasz!"

Sie fiengend an ze schieffen zu inen in den than man greif mit langen spieffen die frommen Eidgenoffen an. De? der schimpf, der war rübfüß, die aft von hochen böumen fielend für ire füeß.

Des abels hör was veste, in ordnung did und breit:
Das verdroß die frommen geste.
Sin Winkelried, der seit:
"He! wend irs genießen son min frommen kind und frowen so will ich en frevel bston

Trümen lieben Gibtgenoffen, min leben verlür ich mitt. Sie hand ir ordnung gsloffen: wir mögends in breten nitt. he! ich will ein inbruch han: bes wellend ir min gichlechte in ewig genieffen lan!"

Hiermit bor tett er faffen ein arm voll spieß behend: ben sinen macht er ein gaffen, sin leben hatt ein end. He! er hat eins löwen muot. sin manlich bapfer sterben was ben vier Walbstetten guot. Also begundent brechen bes adels ordnung baldt mit howen und mit stechen. Gott siner selen walt! He, wo er des nit het gethan so wurds d'Eidgenossen han kostet noch mengen biderman.

Sie schluegend unverbroffen eftachen mengen man; die frommen Eidgenoffen sprachend einander trostlich an. De! den löwen es ser verdroß; der stier tett vintlich sperren, de löwen gab er ein stoß.

Der löm fieng an ze mawen und tretten hinder sich; ber stier starzt sine brawen und gab im noch ein stich, he! das er bleib uff dem plan: "Ich sag dir rucher löwe, min weib muost mir hie lan!"\*

Dieses Lieb ist seiner Form nach noch halb episch. Der Dichter beschreibt eine Schlacht, aber er beherrscht sie nicht von oben, wie Homer bas Heer ber Griechen und Trojaner, ober ber Dichter ber Nibelungen bas ber Burgunder und Hunnen. Vielmehr ist er ein Solbat, noch bebeckt vom Staub bes Kampses, und ber nur singt, um ben Ruhm seines Vaterlandes und die Tapserkeit seiner Freunde zu preisen. Das giebt dem Gedicht den lyrischen Charakter, und die Wiederholung des Ausruss: he! in jeder Strophe verleiht dem Ganzen etwas Triumphirendes. Uns willkürlich benkt man dabei an den herrlichen Gesang des

<sup>\*</sup> Beinrich Rurg, Geschichte ber beutschen Litteratur, Theil I. S. 600.

Turtaus: "Schon ist es, für das Baterland zu fechten in ber erften Reihe ber Schlacht," in welchem man bie Lacebamonier zu feben glaubt, wie fie ftumm, fest und unbeweglich bleiben im Kampfe, Mann an Mann, Schilb an Schild. Bruft an Bruft. Dem Volksliede fehlt nur iener knappe Ausbruck und jene plastische Bollenbung, in welcher die Griechen Meister waren. Aber man erblickt in ibm die mächtigen Gestalten mit ihren eisernen Muskeln, man fieht bas Beer, bas wie Gin Mann marfchirt, man fühlt bie wuchtigen Schläge ber Streitkolben mit Gifenspiten. welche bie Schweizer Morgensterne nannten, por Allem aber vernimmt man bas Zorngebrull ber rauben Bergbewohner und die stolze Freude, die dem Siege der Freiheit folgt. Die Freude ist so mächtig, daß der Tod bes Selden sie nicht bämpft und sein Sterben wie ein wehmüthiger Ton in der Harmonie des Triumphaesanges verklingt.

In solchen erbitterten Kämpfen um seine Freiheit kostet ber Mensch in einem Augenblick das ganze Gefühl seiner Kraft oder Ohnmacht aus. Entweder bringt dies Zusammenrassen seines Willens sein ganzes Wesen in Bewegung oder bricht seine Kraft für immer; der Mensch wächst mächtig oder versinkt in das Richts. Findet er die Energie in sich, dem Tode zu trozen, so führt ihn dieser bittere Entschluß zu der höchsten Bethätigung seines Wesens und dem lebhaftesten Bewußtsein seiner Kraft. Bei dieser äußersten Anstrengung, welche alle Kräfte seiner Seele in Bewegung setz, sollte er da nicht auch eine neue Sprache sinden? Das ist der Ruf Winkelried's, die Stimme seines Kampfgenossen, das ist das Lied, der Beginn der Volkspoesie.

Sie entwickelte sich allmählich in den langen Kämpfen, welche der Schweizerbund um die Sicherung seiner Freiheit führte. Ungefähr hundert Jahre später sehen wir sie erst wies der austauchen, zwischen 1474 und 1476. Nachdem die Schweiszer Desterreich im vierzehnten Jahrhundert besiegt hatten,

stellte fich ihnen im funfzehnten ein neuer und gefährlicherer Feind entgegen, ber berühmte Bergog von Burgund. ber Rühne, herr von Flandern, von den Niederlanden und ber Vicardie, meinte ein Volk von Kubhirten leicht unterwerfen zu können. Diefe schickten ihm eine Gefanbtichaft, welche faate: Unfer Land ist nicht so viel werth, als bas Silber an Guren Pferbegeschirren. Der Bergog glaubte, fie hätten Kurcht, schickte sie lachend fort und brang mit seiner berühmten Artillerie und vierzigtausend Mann in die Schweiz ein. Er ftokt auf bas Schloß Granfon, bas erfte Hindernik, bas ihm den Beg versperrt, fordert die Befatung auf, sich zu ergeben, ober broht, Alle aufhängen zu laffen. Rehn Tage vertheibigen fich bie tapferen Schweizer und Karl gelobt ihnen das Leben, wenn fie abziehen wol= Run verlaffen fie bie Burg, aber ber aufgebrachte Herzog läßt fie theils aufgangen, theils ertranken. Als das beranrudenbe Beer ber Schweizer biefe Kunde vernahm. ftieg seine Wuth auf bas Höchste, und obgleich nur halb so stark wie die Burgunder, sturzte es sich auf sie. die ersten Angreifer machten die Soldaten Karls stutia. Als sie nun aber immer neue und neue Rotten beranrucken fahen, mit kühner und herausfordernder Stirn, als die Schlachthörner von Uri und Unterwalben beim hauptangriff ertönten und der Nachtrab von den Hochalven mit seinen Streitärten und Morgensternen eintraf und fie ben großen locigen Männern gegenüberstanden, deren Bäter bei Mor= garten und Sempach gefämpft, faßte ben fonst unerschrockenen Herzog plögliches Entseten. "Was foll aus uns werben?" rief er, "schon die ersten haben uns ermattet." Worte fliegen von Mund zu Mund und Schreden verbrei= tet sich im Heer. Umsonst versucht Karl, es zum Stehen zu bringen, aber er wird mit in die Klucht gerissen und seine Leute zerstreuen sich wie Strob im Winde.

Diefer Sieg und ber von Murten balb barauf gab

bem Batriotismus ber Schweizer einen neuen Aufschwung und fand einen lebhaften Wieberhall in ber Bolkspoeffe. Rach den Wirtungen, die er hinterlaffen, muß biefe Bemeaung einen viel entschiedeneren Charafter gehabt haben. Denn ber Dichter Beit Weber, ber fünf ober feche patriotische Lieder verfaßt hat, welche die Chronisten aufzeichnen wegen ihrer allgemeinen Beliebtheit, ift nicht mehr ein ein= facher Rampfgenoffe, ben ber Drang ber Umstände jum Dichter gemacht, sonbern Sänger von Brofession. miffen von feinem Leben nur, mas er felbst bavon in feinen Dichtungen berichtet, daß er in Freiburg im Breisgau geboren ift und fahrender Sanger mar, ein Sandwerk, bas übrigens nicht mehr als bas bes Seiltänzers geachtet wurde. unfer Dichter mar barum nicht minder lebensfroh: ein lufti= ner Rumpan, ju jedem Abenteuer bereit, ber bie Schonen nicht verschmäht und den Kampf ebenso febr als ben Gefang liebt. Sobald in ber Schweiz Rriegslarm ertont, vertaufcht er die Laute mit dem Schwert, verläft die Tafel bes Erzbischofs ober ben Rittershof, um mit feinen Landsleuten zu fechten. Aber nach ber Schlacht fang er beim Facelichein feine fühnen Lieber, die von ber Schweig bis Deutschland drangen und dort jenes stolze Freiheitsgefühl verbreiteten, bas die Hoffnung des unterjochten Bolkes belebte und ben Rorn ber Herren verdoppelte. Er befingt die Schlacht bei Murten wie folat:

> Da man zählt von Chrift fürwahr Tausend vierhundert und siebenzig Jahr Und das sechst war kommen, An einem Samstag ich euch sag, An der zehntausend Ritter Tag, Schuf man gar großes Frommen.

Das war an bes Morgens fruh Da rüdt man fast gen Murten zu Durch einen grünen Walbe; Des wurben bie in Murten froh, Den Herzog fand man gewaltig bo, Da hob sich ein Schlachten balbe.

Eh man kam burch ben Malb so grün, Da schlug man manchen Ritter kühn, Die thut man wohl erkennen; Der herzog von Lothringen war ber ein, Sie rebten alle zusammen gemein, Wir wollen porbann rennen.

Sin schneller Rath ber warb gethan Bie man ben Herzog soll greifen an; Da hört ich manchen sprechen: Ach Gott wann hat ein End die Sach, Run ist es schon um Mitten-Tag, Bann sollen wir hauen und stechen.

Die Borhut die zog vornen dran, Darunter waren zwei schöne Fahn, Entlibuch war das eine, Das andre Thun mit seinem Stern, Sie waren bei einander gern, Man sah ibrer flieben keine.

Die Ritter rannten vornen brein, Sie legten all ihre Schwerter ein, Da fie ihre Feinde fahen; Um ihr Geschütz sie gaben nichts, Sie wagten alle ihre haut Bu ihnen thät man sich nahen.

Die Büchsen schoffen mitten an, Sie liefen ihnen vorne bran Die langen Spieß besgleichen. Den helleparten war so Roth, Damit schlug man sie kaft zu Tob Die Armen und bie Reichen.

Sie wehrten fich ein Kleines faft, Darnach fah man fie fliehen faft, Gar viel wurden erstochen Der Fußknecht und der Kürassier, Das Feld lag voller Schwert und Spier, Die an ihnen wurden zerbrochen.

Die Schlacht währt auf zwei ganze Meil, Dazwischen lagen Welsche viel Zerhauen und zerstochen.
Des danket Gott man früh und spat, Das er der frommen Gesellen Tod In Granson hat gerochen.

Run glaubet mir hie biese Wort Fürwahr ber Eibgenoffen Ort Sind nicht zwanzig Mann umkommen, Dabei man wohl erkennen mag, Daß sie Gott behütet Nacht und Tag, Die Kühnen und die Frommen.

Man zog bem Grafen in sein Land, Schloß und Stadt man ihm verbrannt, Raimond wollt nicht stille sitzen. Sin Schweißbad hat man ihm gemacht, Wär er drin gesessen über Racht, Er hätte müssen schwizen.

Die Sibgenossen heischen ihm kein Brob Biewohl er sie für Bettler hat, Seine Land sie nicht erschen. Ihre Bettelstäb sind Spieß und Schwert, Die Zacken siößt man ihm in die Zähn Die Spieß wollen ihm nicht schwecken.

Beit Weber hat bies Lieb gemacht, Er ift selbst gewesen in der Schlacht, Des Schimpses war er verdorben. Das danket er den Eidgenossen, Und denen er so Gutes gethan, Haben ihm um anders geworben.\*

<sup>\*</sup> Wunderhorn I. S. 58.

Ein schönes Selbstvertrauen, frischer Muth und echte Lebensfreude sprudeln aus diesem Liede. Man sieht, wie in einem Zeitraum von hundert Jahren die instinktive und darum sich sehr langsam entwickelnde Bolkspoesie ihren Chazrakter verändert hat. Das Lied des Halb Suter auf die Schlacht bei Sempach hat noch etwas Episches. Es ist zwar ein leidenschaftathmender Bericht derselben, aber die Persönlichkeit des Dichters tritt noch nicht deutlich hervor. Hier ist schon Alles lyrisch, in der Empfindung wie im Ausdruck, und die Persönlichkeit macht sich mit merkwürdiger Energie geltend. Je mehr wir uns dem sechszehnten Jahrhundert nähern, um so individueller wird die Volkspoesie, ohne ins bessen ihren Charakter des Ursprünglichen zu verlieren.

Einen großen Erfolg hatte biese poetische Bewegung in ber Schweiz, nämlich baß ber Uebergang bes Volkes zur individuellen Poesie gleichzeitig mit dem Bewußtsein seiner Kraft, seiner Rechte und seiner Freiheit stattsand.

Die siegreichen Kämpfe ber Schweizer brachten Deutsch= land in Bewegung. Als ber Bauer hörte, bag ein bebrud= tes Bolk sich aus eigener Kraft befreit hatte, mußte ihm ber Gebanke kommen, es ihm nachzuthun. Im Jahre 1500 versuchten die Dithmarschen gegen Dänemark, mas ben Schweizern gegen Defterreich und Burgund gelungen mar. Sie waren ein starkes und noch ungebeugtes Bolk. Borfahren, die Friesen, hatten Rom in Staunen verfest, als fie im Theater bes Pompejus die Senatorenpläte beanspruchten, weil, wie sie sagten, kein Bolk ber Erbe bie Deutschen an Muth und Wahrheitsliebe übertreffe. Stets war ihr Wahlspruch: "Lieber Tod, als Stlaverei!" Johann von Dänemark ihnen einen Tribut von funfzehn= taufend Mark abverlangte, und außerbem bas Recht, brei feste Schlöffer in ihrem Lande ju bauen, schlugen fie es furzweg ab. Ihr Bolfelieb fagt:

De Ditmarschen repen averlut: bat libe wi nu und nummermere wi willen barumme wagen haus und gut und willen bat gar ummekeren.\*

Sie besiegten die Dänen; aber um ihre Unabhängigkeit dauernd zu gründen, fehlten ihnen die Berge und das Bündniß mit festen Städten. Sechsundfunfzig Jahre später wurden sie unterworfen, doch man legte ihnen nur einen unbedeutenden Tribut auf.

Eine weit allgemeinere und beforgnißerregende Bewegung erschreckte ben Abel im Anfang des fechszehnten Sahrhun-Durch den Einfluß der Reformation wurde der Von ber Laft bes Unglucks Bauernfrieg bervorgerufen. niebergebeugt, hatten bie Bauern zulett felbst gemeint, baß fie von Natur ben anbern Menschen untergeordnet wären und fich stumpffinnig in ihr Schickfal ergeben. Aber als sie bie Predigt vernahmen, daß alle Menschen Gottes Rinder feien, alle gleich vor ihm, als Luther's mächtige Donnerstimme gegen iebe Tyrannei von der Wartburg ertonte und einen Wiederhall in den entlegensten Dörfern und der armsten Sutte fand, hob sich der Muth der Bauern von Neuem. wagten die Bredigt bes reinen Evangelium, die Freiheit und die Abschaffung der Adelsvorrechte zu fordern. Theils wurden sie von den abeligen Herren verspottet, theils mit Bersprechungen hingehalten, die Entschloffensten ließen sie fogar durch ihre Sölbner überfallen. Das reizte ihre Wuth und nun erhoben fie fich in Daffe. In Bürttemberg, Bapern, benRheinlanden und Thüringen entfalteten sie die Kahne des Bunbichuh mit dem fühnen Wahlfpruch:

> Ber frei will sein Der folge biesem Sonnenschein. \*\*

<sup>\*</sup> Uhland. Seite 443.

<sup>\*\*</sup> Das Beichen bes "Bunbichuhs" als Banner ber aufftanbis

Und wer hätte biesem Schein nicht folgen wollen, der die Morgenröthe eines neuen Tages verkündete, aber nur ein Irrlicht war, dem eine dunklere Nacht folgte. Es sehlte den Bauern an Disciplin, Entschlossenheit und Führern; und sie hatten den Abel und die Geistlichkeit der ganzen Welt gegen sich. Im Elsaß, in Württemberg und Thüringen wurden sie unterjocht und ihre Befreiung dadurch um zwei Jahrhunderte hinausgeschoben.

Man befingt nur ben Sieg, über Niederlagen schweigt man, besonders, wenn sie die Dienstbarkeit im Gefolge haben. Die deutschen Bauern versanken wieder in Schweizgen, sie hatten kein Sempach zu verherrlichen. Aber der mächtige Geistesaufschwung, das Freiheitsgefühl, das der Aufstand entslammt hatte, war in das ganze deutsche Bolkgebrungen und hatte in seinem Schooß ein neues Leben erweckt, das die Feudalherrschaft nicht mehr zu ersticken versmochte.

Zwei große Bewegungen beschäftigten bamals bie Gessellschaft und begünstigten ben Aufschwung ber Lyrik: bie Renaissance und die Reformation. Indem die Humanisten bie römische und griechische Welt vor den Augen ihrer Ritzmenschen ausleben ließen, legten sie den Grund zu der modernen Anschauungsweise.

Bis dahin war der geistige Horizont der Menschen eng begrenzt gewesen; auf ihre Burgen, Städte oder Dörfer deschränkt, erschienen ihnen alle übrigen Länder nur als die an Schrecken reiche Fremde, sahen sie im Heidenthum nichts

ichen Bauern im funfzehnten Jahrhundert hatte folgenden Urfprung. Der Ritter trug als besondere Auszeichnung Stiefeln; der Bauer, wenigstens der unfreie, als Zeichen der Unterthänigkeit und Unfreiheit Schuhe, gitterartig vom Knöchel an aufwärts mit Riemen gebunden. Dieser allgemein getragene Bauernschuh hieß, von dieser Art des Bindens, "Bundschuh." (S. Zimmermann: Geschichte des großen Bauernstriegs. Th. I. S. 194).

als blinben Götenbienst. Wie groß mar baber bas Er= staunen und balb auch die Bewunderung der Ritter, Bürger und sogar ber Leute aus bem Bolf, als fie von bem berr= lichen Griechenland borten, von Plato und feinen Schulern, von Homer, dem Kampf um Troja, von Athen mit feinen Göttern, Beisen und Belben. Gin glanzenbes Bilb von einem alucklichen Leben in der Natur, das die von der Rirche verbunkelten und in enge Schranken gebannten Gemüther mit unwiderstehlicher Gewalt anzog. Wie! riefen fie feurig aus, schon vor zwei Jahrtaufenden haben biefe Philosophen, Dichter und eblen Bürger gelebt. Sie waren hobe Geifter, benen wir uns nicht veraleichen burfen, aber wir muffen ihnen nachstreben. — Die Natur ist weber bofe an sich, noch von Gott verdammt, wie die Rirche behauptet. bachten die kühnsten Geister; die Welt ift fein Jammerthal, sondern ein Tempel ber Kraft und Schönheit; bas Glud besteht nicht in der Abtöbtung ber Sinne, sondern in der Harmonie von Seele und Leib. Man sprach biefe Ibeen noch nicht mit klaren Worten aus, aber fie zeigten fich in lebhaften Bilbern bei ben freiesten Denkern, murben eifrig von ben Dichtern von Satyren und Volksbüchern aufgeariffen und brangen in Gestalt von Schwänken und Spottreimen bis in die Bube des Handwerkers und die Hutte bes Tagelöhners. Gine neue Welt hatte fich bem Geift erschlossen und ber Schüler fang jett bie Geschichten von Byramus und Thisbe, von Hero und Leanber.

Der Renaissance gesellte sich eine noch weit stärkere Macht bei, die Reformation. Seit Huß hatte sie sich im Volke vordereitet, bei Luther's Stimme loderte sie in hellen Flammen empor. Im Mittelalter war die Kirche der Mittelspunkt der Religion gewesen, der Priester ihr Vertreter und der Terrorismus ihre Regierungssorm. Allen war sie vershaßt, aber man unterwarf sich ihr dennoch. Da wagten es die Resormatoren zu sagen: Euer Gewissen ist der Sit der

Religion; Niemand hat bas Recht, fich zwischen Gott und Such zu stellen. Haltet fest am Glauben, liebet Euch als Brüber und Gott wird Euch erhören. Bon Thuringen bis Mürttemberg durchzogen fangtische Brädikanten, wie Thomas Münzer, bas Land und predigten auf Landstragen und Gaffen ber begeisterten Bolksmenge, - freilich auch auf die Gefahr hin, gesteinigt ju werben - über bie Abichaffuna bes Briefterstandes, ber Leibeigenschaft und Abelsvorrechte und die Gleichheit aller Menschen. Die Buchbruderkunft kam ber Renaissance und ber Reformation zu Gulfe, indem fie ihre Entbedungen, ihre Reben und Streitschriften in gahlloser Menge verbreitete. Dabei tobten Brivatfebben und Rriege in Deutschland, Riemand war feines Lebens sicher, Reber stets bereit, sich zu wehren. Aber in biefen phusischen und moralischen Kämpfen erstarkten energische Raturen, und in ben Denkern, bie oft nicht wußten, für wen fie in bem politischen und religiösen Chaos Bartei ergreifen follten, bilbete fich ber Gebante eines gemeinfamen beutfchen Bater= landes aus.

Unter bem Ginfluß fo verschiebenartiger Bewegungen, welche die Gesellschaft umgestalteten, bemächtigte sich ber ganzen Welt eine unbezwingliche Luft, zu seben, zu lernen und zu reifen. Der Ritter macht fich auf ben Weg, bie Türken zu bekriegen, ber Handwerksburiche zieht burch Deutschland, ber Bauer verläßt ben Pflug, wird Landsknecht und versucht in Italien sein Glück. Das zerlumpte Rind des Leibeigenen ergreift die Flucht und studirt auf Mit bem Schwert an ber Seite, bem einer Universität. Birgil und Aristoteles, ben köftlichsten Schätzen jener Reit, im Mantelfact, macht fich ber freie Denker auf ben Beg. um Biffenschaft und Poesie zu erstreiten. Wie viel Aben= teurer ohne Dach und Fach, die sich weber vor Gott noch bem Teufel fürchten, ziehen von Gerberge au Gerberge und liegen auf ben Landstraßen, sie wissen selbst nicht warum: ein unbestimmtes Verlangen treibt fie zu leben, zu lieben Das schnelle Aufeinanderfolgen einer und zu genieken. Menge neuer Anschauungen verwandelt plötlich den Menschen. Er bricht mit ben Borurtheilen ber Geburt und bes Standes, spottet seiner früheren herren, fühlt feine eigene Berfonlichkeit mit ber gangen Energie feines Befens und ruft: "Ich will für mich felbst leben!" Das feben wir an bem Bettler, ber nichts zu verlieren und zu gewinnen hat, an bem luftigen Reitersmann, ber ben Augenblick genießt und nicht weiß, ob ihn morgen schon ber grüne Rasen bectt. an bem trauernben Burschen, ber bie Geliebte vielleicht für immer verlaffen, an bem leichtfüßigen Jäger, ber beute rubt und morgen weiter zieht, der heute zwei rothe Lippen und morgen vielleicht zwei strahlende braune Augen liebt, an bem kühnen Schüler, ber Macht hat über bie Frauen und ben Teufel, ber am Morgen schwarzes Brod mit ber Bäuerin ifit und Abends ichon ber Königin als Page bient. viel reicher ift bies Dasein als bas ber Ritter im breizehn= ten Jahrhundert, wie viel Handlung und Bewegung, geistiges und finnliches Leben! Mit bem Mantelfack auf bem Rücken, mit ihrer Liebe und ihren Illusionen, ziehen sie durch bie Welt, ohne an ben kommenden Morgen zu benken. Selten feben fie ihr Baterland wieber, vergebens wartet bie erfte Bielgeliebte fieben Rabre und mehr auf fie. Sie kommen nicht zurud, fie liegen tobt am Balbesfaum ober im Dickicht: Riemand kennt ihr Grab und balb werben fie vergeffen. Aber was kummert sie bas; sie haben gelebt und ließen ihren Gefährten bas, mas fie Alle vereinte: ihre Ωieber.

Und wie hätten sie das Leben nicht besingen sollen, das sie in vollen Zügen schlürften. Mußten sie nicht ihren Schmerz und ihre Lust aussprechen, sie, die ihr Herz, ihre Pfeile und ihre Lieber in alle Winde streuten. Das Wasser,

bas fich im Innern bes Berges ansammelt, bahnt fich nicht sicherer einen Ausweg burch die Felsen, als die geheimen Bewegungen ber Seele burch die Schale felbst ber raubesten Naturen. Man braucht nur ein Kind zu beobachten, bas sich felbst überlassen ift. Während es allein herumläuft und spielt, spricht und fingt es unaufhörlich. Sein Seelenleben ist eine fortwährende Unterhaltung mit sich selbst: die Worte trren in seinem Roof berum, begegnen einander und kommen ihm auf die Lippen, ohne daß es ganz aussprechen kann, mas es verworren bewegt: es ist ein Murmeln, noch kein Gefana. Daffelbe thun am Sonntagnachmittag bie Bauermädchen, besonders in einigen Theilen Deutschlands. Wenn sie nicht singen, geben sie untergefaßt in langen Reiben auf der Landstraße spazieren und summen Delobien. Wie viel größer noch war die Macht des überströmenden Lebensgefühls im fechszehnten Sahrhundert, als es fich zum ersten Mal Luft machte:

> Die brunnen, die da fließen, die sol man trinken, und wer ein lieben bulen hat, der sol ihm winken, ja winken mit den augen und tretten auf den fuß, es ift ein harten orden, der seinen bulen meiden muß.

Das ist ber Ursprung und die Erklärung ber Lyrik bes Bolkes; ber volle Becher schäumt über, das Uebersprus beln bes Lebens schafft das Lieb.

Die Urheber bes beutschen Volksliebs find weder Dichter von Profession, noch herumziehende Sänger. Jebermann bichtet es, sowohl ber Ritter, ber auf Abenteuer auszieht,

<sup>\*</sup> Uhland, 71.

wie das arme verlaffene Mädchen, die Bäuerin, die den Landsknecht, und die Burgertochter, die den Studenten liebt. ber mpstische Träumer, ber die grenzenlose Liebe zur heiligen Jungfrau besingt, wie der Protestant, der sein Kirchenlied Sie fingen, ohne es zu wiffen, fast ohne es zu wollen; das volle Berg treibt sie dazu, und das verleiht eben ihren Liebern jenen unvergänglichen Reiz. Denn diese ein= fachen Worte bewegen bas, was unausgesprochen auf bem Grund ber Seele schlummert. Das Lied, bas einmal unter dem Druck der Freude oder des Schmerzes, der Liebe oder bes Saffes hervorgesprubelt ift, fliegt von Mund zu Mund, erleidet allerdings einige Beränderungen, behält aber immer feinen urfprünglichen Kern bei. Das unauslöschliche Gepräge schöpferischer Individualität würde allein genügen, ihren Ursprung zu beweisen, aber er ist uns durch viel deutlichere Nachweise bestätigt; denn ein großer Theil der Lieber trägt noch einen besonderen Stempel. Zum Beispiel verbrängt ein Soldat seinen Nebenbuhler aus der Gunst feiner Geliebten; ber Geprellte ift ein öffentlicher Schreiber, bie gewöhnliche Zielscheibe bes Spottes. Der glückliche Ge-Liebte befingt seinen Sieg und endigt sein Lieb folgendermaken:

> Der Schreiber gab einen Gulben brum Das man bas Lieblein nimmer fäng Heinriche Konrabe ber Schreiber im Korb. \*

Ober es ist ein armer Müllergesell, ber die Tochter eines Ritters liebt: Ihm war es Ernst, ihr nur ein Spiel, und aus der zärtlichen Geliebten ist plöglich die hohe, stolze Dame geworden, die ihn verabschiebet. Er weiß nicht, wie ihm geschieht und singt, um sich zu trösten:

<sup>\*</sup> Simrod, 396.

Ach Scheiben ach! ach
Ber hat bas Scheiben erbacht,
Das hat mein jung frisch Serzelein
So frühzeitg traurig gemacht.
Dies Lieblein, ach ach!
Hat wohl ein Miller erbacht,
Den hat bes Kitters Töchterlein
Bom Lieben zum Scheiben gebracht.\*

Diese ursprünglichen Dichter sind so durchdrungen von ihren Gefühlen, daß sie über das Entzücken des Augenblicks die ganze übrige Welt vergessen. Wohl mußte der vor Freude singen, der rufen konnte:

Und wer bies Lieblein hab erbacht? Bor Lieb bas Herz im Leib ihm lacht.

Und es ist ein bezaubernder Stolz, der Stolz der ersten Liebe, der zu sagen wagt:

Der bies Lieblein gemacht Hat's Lieben erbacht, Drum wunsch ich mein feins Liebchen Biel tausenb gute Racht.

So giebt es hunderte von Liedern, in benen sich die Dichter in der Freude ihres Herzens verrathen, und immer neu sind die Situationen, die uns begegnen. Man sieht daraus recht deutlich, daß das Bolk der Urheber dieser Poesie ist und daß es sein Herzblut dazu gegeben hat. Die Musieter des sechszehnten Jahrhunderts, welche jene damals weit verbreiteten Lieder sammelten, haben uns auch ihre Melobien ausbewahrt und die anmuthigsten derselben leben noch

Stmrod, 216.

immer im Munde bes Bolks. Sie find von hoher Schonbeit, übersprudelnd von Heiterkeit und Frohfinn und wiederum jo tief traurig, bag fie uns Thränen in die Augen loden. An ihnen haben fich bie größten Musiker entzudt und geameifelt, je ihre rührende Einfachheit erreichen zu können, einen so unwiderstehlichen Reig besitzt jede unmittelbar aus ber Menschenseele kommende Gefühlsäußerung; selbst bas Genie vermag ihn nicht zu erseten. Man fühlt, daß die Melodie gleichzeitig mit ben Worten entstanden ift, bag beibe einer und berfelben Inspiration entstammen. So gut verschmelzen fie fich mit einander, ein fo vollkommenes Bange bilben fie, bak man fie nicht mehr von einander trennen tann. fobalb man sie einmal zusammen gehört hat. erften Tonen ber Melodie kommen uns die Worte auf die Lippen, und unwillfürlich nimmt bas gesprochene Wort ben fanften Kluf ber Melodie an. So muß auch die mahre, Inrifche Boefie beschaffen sein, fie, die uns am tiefften in bas Berg bringt. Denn mehr als jede andere Runft vermag die Musit das Unaussprechbare auszudrücken, und biefe volksthümlichen Melodien stellen in ihren einfachen Mobulationen bas Innerste in ber Empfindungsweise bes Bolkes dar. Die Worte geben das Allgemeine einer Empfindung wieber, verewigen sie burch ben Gebanken, boch die Musik zeigt, wenn ich so sagen barf, bas geheimnifvolle Werben, jebe innere Regung und Bewegung an Jeber lyrifche Ge= banke geht aus einem unbeschreiblichen Zustand unseres Wesens hervor, ber nicht burch bas abstrafte Zeichen bes ausgesprochenen Wortes auszudrücken ift. Die Poefie kann ihn nur ahnen laffen, aber in ber Musik erschließt sich bie Seele gang und wie von Welle zu Welle theilt fie ben Rhythmus ihres Lebens dem Zuhörer mit. Wer die Bolks= lieber nicht hat vom Volk fingen hören, ber kennt nicht ihre Driginalität und ihre ganze Macht. Wenn man Sonntagabend am Abein von den waldigen Söhen des Siebengebirges berabsteigt, wenn die Berge, Sügel, Weingarten, die Dörfer bie mit ihren Kirchthürmen aus den Obstbäumen hervor= feben, ihren schwellenden Teppich zu unsern Küßen ausbrei= ten und der majestätische Auf im Burpur des Sonnenuntergangs zu entschlummern scheint, bann hört man zu= weilen zwei Frauenstimmen in einem der fernen Thäler fingen und eine einfache, rührende und klagende Melobie zieht durch die reine Abendluft. Die erste Stimme träat bie Melodie, die zweite folgt ihr mit einfachen Wendungen in ben ernsten und ergreifenden Tonen bes Alt. Es find zwei Freundinnen oder Gespielinnen, wie das Bolk faat. und mas fie fingen, ist meistens eins jener alten Liebes= Dann ertonen die befannten Reime, Die ober Klagelieber. uralten Rlagen und die immer neuen Hoffnungen in hober Schönheit, man fühlt, daß sie aus der ewigen Quelle des Lebens strömen und vermeint sie zum ersten Mal zu vernehmen.

Das Volkslieb tritt fast gleichzeitig überall in Deutsch= land auf, aber in einzelnen Gegenden entwickelte es sich reicher als in anderen. In benselben Gegenden, in welchen sich dreihundert Jahre früher die höchste Blüthe der Ritter= poesie entfaltete, in der Schweiz, in Schwaben, Franken, den Rheinlanden, Bayern, Tyrol, Desterreich und Thüringen ist die Wiege des Volksliedes. Bis auf den heutigen Tag hat es seine Sigenthümlichkeit in jedem dieser Länder de= wahrt. In Desterreich, an den Donauusern ist man am heitersten, und während in Schwaben und am Rhein das Gemüth vorherrscht, tritt hier die Fronie selbst in der Leiden= schaft auf, neben einer übermüthigen Sorglosigkeit, der es aber nicht an tieser Empsindung sehlt. Während der Rast bei den Pilgersahrten singen die jungen Mädchen halb ernst, halb scherzend: Es ift nit lang, baß es geregnet hat, Die Bäumli tröpsle noch Ich hab einmal ein Schäßl gehabt, Ich wollt, ich hätt es noch.

Und die Burschen antworten scherzend:

In bem Wasser schnalzt ber Fisch, Lustig wer noch lebig ist. \*

In Tyrol, Oberbayern und der Schweiz trägt die Bolkspoesie einen ländlichen, komischen und bäuerischen Charakter; besonders haben die Tyroler etwas von der fröhlichen Laune des Sicilianers. Die lustigsten Gesellen kommen Abends im Wirthshaus oder anderswo zusammen und bringen, so gut es gehen will, die Erlednisse der vergangenen Woche in Verse, wobei man nicht versehlt, die Liebesabenteuer auszukundschaften und lächerlich zu machen.

In Schwaben und am Rhein zeigt das Volkslieb ben reinsten und allgemeinsten Charakter. Obgleich es ber Wirk-lichkeit entsprungen, erhebt es sich immer zum Jbeal und entzückt uns durch seine vorwaltende Melancholie, die eine tiese Auffassung des Lebens und unbegrenzte Hingabe verräth.

Wenn auch die Volkslieder eines jeden Landes ihren scharf ausgeprägten Charakter besitzen, so verbreiteten sich doch die schönsten rasch über ganz Deutschland, und was war leichter als das in den reiselustigen Zeiten, in denen Jeder sein Glück in der Ferne versuchte. Der Hirt sang hoch in den Alpen:

Ist noch ein Mensch auf Erben, So möcht ich bei ihm sein.

<sup>\*</sup> Bunderhorn, I. S. 476.

Er glaubt allein zu fein, aber ein Jäger hat ben Bers gehört, bringt ihn in's Thal hinab und von Thal zu Thal steigt das Lied bis an den Rhein hinunter. Bursche, ber nach Deutschland wandern will, bringt es mit anbern Liebern auf ein Kaufmannsschiff, bas von Basel nach Strakburg binabfährt. Wenn Nachts die Schiffer auf bem Berbed um bas Feuer sigen, und die Feldstafche im Kreise herumgeht, wechseln die Lieder von den Bergen mit benen aus ber Ebene ab, und felbst ber fahrende Schüler fingt fein Liebesliedchen zur halb zerbrochenen Guitarre. In Beibelberg neue Reisenbe und neue Lieber. Schwaben schickt fie wie einen Frühlingshauch aus seinen lachenben Gefilben bier an ber Mündung bes Nedar. Es ist ein wahrer Strom von Liebern, ber mächtig anschwillt, je mehr man sich bem Rheingau nähert, ber bas rechte Land bes Liebes ist. Im Schatten ber malerischen Felsen, die ben Fluß einengen, in den gefegneten Beinbergen, den Dörfern, die zwischen enge Schluchten eingeklemmt find, an all' biefen rauten Bläten entsteht das Lied wie von selbst. Die er= mübeten Reisenden stoßen an's Land und sind erstaunt. felbst ben Ginsiedler por seiner Klause singen zu hören:

> Da broben am hügel, Wo bie Rachtigall singt, Da tanzt ber Einsiedel, Daß die Rutt in die höh springt. \*

Und über die Wiesen am Walbsaum gehen blumenbekränzte Mädchen und der Wind trägt den Reisenden die Worte zu:

> Der Rudud in seinem Schreien Racht fröhlich jedermann, Des Abends fröhlich reihen Die Maiblein wohlgethan,

Bunberhorn, Thl. III. Seite 25.

41

Spazieren zu ben Brunnen, Befränzen sie zur Zeit, AU Boll sucht Freud und Blumen Mit Reisen fern und weit. \*

So reisen bie Lieber. Durch biefen immermahrenben poetischen Austausch zwischen ben verschiebenen Gauen, ben die Ereignisse des Lebens selbst mit sich bringen, bildete sich ein echt beutsches, und wenn ich so fagen barf, ibeales Volkslieb, bas die bem ganzen Bolke gemeinfamen Allge zu einem harmonischen Ganzen zusammenfaßte; und biefes Bolfslied verdient von allen Nationen gefannt ju fein. Es führt uns in alle Kreife bes häuslichen und öffentlichen Lebens, benn im fechszehnten Sahrhundert umfaßt es alle, von bem einfachen Dafein im Schoofe ber Natur, burch alle Rämpfe der Liebe bis zu den religiösen und politischen Bestrebungen ber Zeit. Weil sie einem Bedürfniß ber Natur entspringt, ift biefe Lyrik burchaus mahr und frei von allem Conventionellen, und barin liegt eben ihre un= pergleichliche Schönheit und ihre emige Macht.

Achim von Arnim und Clemens Brentano stellten eine volksthümliche Ballade ihrem Werk voran. Ein junger Frembling, der die Welt auf pfeilgeschwindem Pferde durchseilt, kommt in das Schloß der Kaiserin. Er springt vom Roß, naht sich dem Thron, kniet nieder und reicht ihr ein mit Edelsteinen geschmücktes Horn aus Elsenbein. Die Meersee schickt dies Geschenk der jungen Fürstin als Lohn ihrer Weisheit und Unschuld. Man braucht es nur zu derühren, dann läßt es die herrlichste Musik erschallen, lieblicher als der Bögel Gesang, als Harsenton, als die schönste Frauenstimme oder das Lied der Nixen. Die Kaiserin berührt das Wunderhorn und sogleich entzückten herrliche Melodien ihr Ohr. Alle sind begeistert und als die

<sup>\*</sup> hoffmann von Fallersleben, Gefellichaftslieber, Rr. 150.

Fürstin dem undekannten Knaden danken will, ist er schon fort, und man sieht nur noch das Pferd in weiter Ferne. It das Wunderhorn nicht das Volkslied selbst, das aus des Volkes Gemüth hervorklingt und auf den Flügeln der Musit über die ganze Welt dahingetragen wird? Seine theuersten Geheimnisse verkündet es nur denen, die reines Herzens sind, den Höchsten, wie den Geringsten, aber es lieben, heißt es verstehen.

Im Maien, im Maien ist's lieblich und schön, Da find't sich viel Kurzweil und Wonne! Frau Rachtigall singet, Die Lerche sich schwinget Ueber Berg und über Thal.

Da herzt man, ba scherzt man, ba freuet man sich, Da singt man, ba springt man, ba ist man fröhlich; Da kaget ein Liebchen Dem anbern sein Roth, Da klist man so manches Münbelein roth.

.

., 1.

## Brittes Kapitel.

## Jaubermarchen und Waldidylle.

Ratürliche Eruppirung der Bolkklieder. — Sie spiegeln das deutsche Bolkkleben im sechszehnten Jahrhundert wieder. — Ueberreste heide nischer Rythologie. — Retamorphose der durch die christliche Kirche versolgten Götter der alten Deutschen. — Die Berge und Wassers, geister. — Die Rizen in Schweden und Deutschland. — herr Olaf im Bald. — Die ursprüngliche Joylle. — hirt und Schäferin.

Das Bolkslied führt uns in ben Strubel bes Lebens im fechezehnten Jahrhundert und man weiß im ersten Augen= blick kaum sich zurecht zu finden. Schlägt man die Sammlung von Arnim und Brentano auf, in ber alle Lieber ungeordnet unter einander stehen, so tritt uns ein ganges Bolk entgegen, bas sich seines Daseins freut, singt ober auch sein Leib klagt. Jeber zieht vorüber mit seinem Liebe und will nur fagen, was ihn im Augenblick bewegt, Jeber uns die Tiefe seiner Seele erschließen. Bald ist es ein Räuber, der von Gewiffensbiffen ergriffen wird, nachdem er sein Opfer am Walbesrand getöbtet hat und es jest in einem Anfall von Verzweiflung zu lieben beginnt, balb ein betender Monch, dem das strahlende Antlit der heiligen Rungfrau in seiner finsteren Relle erscheint. Bier reitet fröhlich ber von Kopf bis zu Fuß bewaffnete Landsknecht, bort weint tief im Balbe ein verlaffenes Mädchen. Sier

verführt ein stolzer Ritter ein armes Bürgermädchen, indem er ihr seinen Goldring an den Kinger steckt, dort erhebt der fühne Rimmermann siegreich den Blick zur Frau des Markgrafen. Im Fluge wird man von Berg zu Thal burch alle Gauen Deutschlands, alle Schichten ber Gefellschaft ge= führt, von ber engen Werkstatt bes Schneibers jum Königs= throne, von dem leife babingleitenden Schiffertabn auf bas Susarenpferd und mitten in die Schlacht hinein. Alle Lebenslagen folgen einander, berzzerreikendes Lebewohl und humoriftische Trennungen, leidenschaftliche Schwüre und faltester Perrath. Alle Gefühle durchfreuzen einander und scheinen einander gewaltsam aufheben zu wollen. der innigsten Zärtlichkeit bricht der wildeste Saß hervor, mit rohefter Selbstsucht wechselt die höchste Aufopferungsfähiakeit, die stolzeste Freude mit den bittersten Klagen über ben Tob und die Schrecken ber Ewigkeit. Wie viel Bahrheit, Zartheit, Lebensgenuß, naive Träumerei, Poefie und Musik klingt uns aus jenen Tönen entgegen. Unter biefer Menge zuweilen auch feltsamer, aber immer lebenskräftiger Gestalten kommt man sich vor wie ber Zauberlehrling, ber die Geifter, die er gerufen hat, nicht zu bannen vermag.

Wie follen wir uns in dieser reichen Welt zurechtsinben, wie das Band erkennen, das alle diese Gestalten mit einander vereint? Je mehr man sie beodachtet, je mehr man sie kennen lernt, um so mehr unterscheidet man gesonderte Gruppen, von denen jede einer gewissen Entwickelungsstuse bes inneren Ledens entspricht. Was sie alle undewust vereint, was die Worte und Melodie auf ihre Lippen rust, ist, wie wir gesehen haben, jenes Gesühl ihrer Kraft und Freiheit, das sich in Allen regt, jener allgemeine Drang nach Unabhängigkeit. Allein dies Auferwachen hat unendelich viel Grade, von denen ein jeder eine neue Entwickelungsstuse bildet, vom Halbschummer an dis zum vollen Bewustsein.

Es giebt eine Rlasse von Liebern, in benen ber Mensch noch unter bem Bann ber Natur steht; seine Empfindungen und Gebanken find nur der Biederschein des himmels und ber arlinen Erbe, das Echo des Windes und der Vogel= Auf biefer erften Stufe geistigen Lebens fühlt stimmen. fich ber Mensch als einen Theil der Natur und verwechselt sich unaufhörlich mit ihr; sie lebt in ihm und er lebt ausschlieflich in ihr. Man kann diesen Seelenzustand bas primitive Leben nennen; es entspricht bem Austande ber Rinberfeele, sowie ber mythologischen Beriode ber Bölker. Volkslied ruft ihn uns in einigen unthischen Balladen qu= rud, in seinen Frühlingeliedern mit Nachtigallen und Schä-Die zweite Gruppe bildet einen entschiedenen Gegen= Der Mensch ist aus bem Salbichlummer er= fak bierzu. wacht und will fich in ben Strubel ber Welt fturgen. Sein Leben ift nicht mehr ein Traum, sondern raftloses Ban= beln: fein Tummelplat nicht bie Natur, fondern bas burgerliche Leben. Er verlangt zu genießen, sich geltend zu machen, fürchtet sich vor Niemand und glaubt nur an sich felbst. So sind die fröhlichen Gesellen, die Säger, Landsfnechte und Studenten, benen es in den Bechselfällen ihres abenteuernden Lebens aar wohl behaat. Die Liebe findet zwar in biefen Gebichten einen Blat, aber fie fpielt nur eine untergeordnete Rolle, benn die eigentlichen Liebeslieder bilben eine besondere und weit wichtigere Gruppe. Richt zu= fällig nimmt dies Gefühl eine fo hervorragende Stellung in ber modernen Lyrif ein, benn in ihm wird die Seele sich ihrer selbst bewußt und ihrer ersten Regungen, sie verräth ihr innerstes Wesen, bedt ihre geheimsten Falten auf. indem sie sich frei einer ebenso freien Seele hingiebt. Aber die höchste Stufe, welche die Seele in ihrer Entwickelung erreichen kann, ist bas religiöse Leben, weil sie sich in ihm über das persönliche Schickfal zu erheben und ihren Zusammenbana mit bem Ewigen zu erfassen versucht. Die religiöfen

Lieber werben baher die letzte Gruppe bilden.\* Wenn wir so das Bolkslied von seinen kindlichen Träumen im Schooße der Natur, durch die Kämpfe der Welt und der Liebe dis zu den Höhen des religiösen Gedankens begleiten, machen wir zugleich die verborgene, innere Entwickelung des Bolkes durch. Unter zahllosen verschiedenen Formen, in manch frohem Abenteuer, manchem tödtlichen Kampfe, in guten und schlechten Tagen, in Freud und Leid sehen wir es kämpfen, wachsen und zur Bolkkraft des Lebens und der Freiheit hindurchbringen.

Seit ber Einführung des Christenthums hatte ber Mensch nicht mehr im Frieden mit der Natur gelebt. Wie

\* Die in Deutschland gebräuchlichfte Eintheilung ber Dichtungs: arten ift folgenbe: hiftorische Gebichte - Sagen und Legenben -Ballaben - Lieber ber verschiebenen Stanbe - Liebeslieber - relie giofe Lieber - Spruche u. f. m. Diefe Gintheilung ift miffenschaft: licher als die meine, ba fie eine ftrengere Rlaffeneintheilung ermöglicht. Mir tam es inbeffen hauptfächlich barauf an, ein fakliches Bilb ber Boefie bargubieten, die Schönheit ber einzelnen Theile und die tiefe Bebeutung bes Gangen hervortreten ju laffen. Die Bollspoesie, Die im vierzehnten Jahrhundert feimt, im funfzehnten machft, im sechstehnten poll erblüht und noch beut zu Tage eriftirt, trothem bie Fortidritte ber Biffenicaft, bas Aufhören bes inftinctiven Lebens und die induftrielle Civilisation fie immer mehr unmöglich machen. Diese Boefte ift mir immer wie eine große Bewegung bes Bolts nach ber Emanzipation feines Geiftes erschienen. Das Bolt fingt in feinen beften Augenbliden, weil es fein eigenes Schidfal und bas ber Belt verftehen möchte. Um biefe Bewegung verfolgen ju konnen. habe ich mich an bie verschiebenen Stufen bes feelischen Lebens gehalten, beffen erfte jenes nabe Berhaltnig jur Ratur ausmacht, bas man noch bei Bergbewohnern finbet und beffen höchfte Stufe bas Berhaltnig jur Religion bilbet. Rach biefem Gefichtspunkt habe ich bie Reihe meiner Bilder geordnet, und ich hoffe, bag man fo bie Große ber moralischen Revolution begreifen wirb, bie fich in bem Bolt vollzogen hat, und auch mit einem Blid bie Schönheiten übersehen kann, welche seiner Boeste einen allgemeinen und rein menschlichen Werth verleiben. Anmertung bes Berfaffers.

alle Bölker hatten auch die alten Deutschen sie in ihrer Muthologie vergöttlicht. Dann kam die driftliche Rirche, bie einen einzigen unsichtbaren Gott verkündete und einen fo unerbittlichen Bernichtungskrieg gegen bie Beibengötter begann, wie ihn Rarl ber Große mit ben Sachsen führte. Run entspann sich ein schmerzlicher Rampf in ber Seele bes Bolles amifchen ben Göttern feiner Bater und bem Christenaott, ein Rampf, ber Jahrhunderte lang mährte. unsichtbare Gott siegte: Die Heibengötter wurden verbrängt und seitbem mar bas Berhältniß ber Ratur zum Menschen verändert. Jest war die Erde nicht mehr die fruchtbare. vielgeliebte Mutter, die alte Wiege ber Riefen und Götter. fonbern ber feit bem Fall bes Menschen verfluchte Boben. das Reich der Sunde und des Unheils, das Kürstenthum bes Satans, bas Thal ber Thränen und ber Berfuchungen. Chemals bestand die ganze Religion in Anbetung der Ratur, jett mar es icon ein Verbrechen, sie im Stillen au lieben.

Und bennoch liebte man sie, benn die alten Götter waren nicht todt, und trot aller Drohungen mit der Hölle. aller Hinweisungen auf den Himmel batte die Kirche sie nicht aus den Seelen zu bannen vermocht. Da die Barbaren nicht glauben wollten, daß Wuotan (ber Obin ber Standinavier). Donar (Thor) und Freya (Friga) nie eriftirt batten, so lehrten bie Priester, es waren bose Bei= fter im Dienste bes Satans. Run schwantte ihr Glauben amischen zwei Religionen, zwei feinblichen Welten. An bas Chriftenthum glaubten sie, weil fie es siegen, ihre beiligen Sichen nieberhauen und Kirchen an ihrer Stelle errichten faben; aber an das Heibenthum glaubten fie auch, benn fie trugen es in sich. Ramen sie aus der Kirche, so traten sie in den Wald und meinten in ihm die klagenden und drobenben Stimmen ihrer verlaffenen Götter zu vernehmen. und in diesem inneren Zwiespalt suchten sie eine Berfob-

nung zwischen ber alten und neuen Religion; denn haffen konnten fie die Götter ihrer Bater nicht. So fanken von Generation zu Generation die Götter Walhalla's, die alten Herren ber Welt, zu untergeordneten Gottheiten berab, bis fie immer mehr verfolat und verkleinert als unfeliae. irrende Geister in die Finsterniß verbannt wurden. In der Ritter= poefie bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts findet man sie nicht mehr; dort strahlt der dristliche Himmel in hellem Glanz und in seinem Schein erblassen die strengen und Aber diese ganze Götterwelt finsteren Germanengötter. lebte, wenn auch verschwommen, im Volksbewuftsein. Freilich regierte auch nach der Anschauung des Bolkes Christus im Himmel, aber die bunkelen Tiefen der Natur sind noch mit Geiftern bevölkert. In die Berahöhlen haben fich die Riefen zurückgezogen und zeigen sich noch bie und ba. Der mächtige Buotan ist ber Mann mit bem Sut, ber beim Regen in den Wäldern umgeht und sich von Zeit zu Zeit am Feuer bes Holzhackers warmt. Seine stolzen Töchter. die hehren Walkyren, die Todesjungfrauen, die die Seele bes Kriegers vom Schlachtfelbe emportragen, sind alte Beren geworben, bie auf bem Befen gum Broden reiten. Reben ben entthronten Göttern lebt das Bolk niederer Gott= beiten, die Bewohner des Meeres, ber Seen und Balber, eine zahllose Schaar, die bem Menschen theils feinblich. theils freundlich gesonnen ift. Das sind die Zwerge, die Trolls, die Huter des Goldes in der Erde, die Elfen, die im Mondschein tangen, die schönen Rigen, die im See fingen. Alle biefe anmuthigen ober abschreckenben, bofen ober guten Gottheiten find mit bem Menschen burch ein gebeimnifwolles, unauflösliches Band verknupft, ziehen ihn an, verloden ihn und fturgen ihn in's Berderben. Denn fie lieben ihn und können ihm nicht verzeihen, bag er sie verlaffen hat. Das bedeutet ihre Schwermuth und ihre nedi= sche Laune. Wer Abends durch den Wald geht, hört die

kleinen in ben Blumen versteckten Sfen flüstern. Sie klasgen die Kinder der Menschen an und sagen: "Der Himmel ift hoch und die Treulosigkeit ift groß."

Die Treue ift außer ber Bahrheit eine ber älteften beutschen Tugenben, die Boefie macht einen Glaubensartifel aus ihr und mährend andere Bölker biefer für ben Berkehr bes Lebens so unbequemen Pflicht spotten, so sieht der echte Deutsche sein Glud in ihr und findet in der Dauer seiner ebelften Gefühle einen Vorgeschmack ber Ewigkeit. Was er einmal geliebt hat, meint er immer lieben zu müffen und bleibt felbst so viel als möglich ben gefallenen Göttern treu. Rene milben Borwürfe, das leise Flehen der verbannten Geifter, das ber Menich in Fluß und Wald zu vernehmen alaubt, macht ihm Gewiffensbiffe und betrübt ihn und er fühlt für die klagenden und verdammten Wefen jenes plote liche Wiederaufleben der alten Liebe, das nur das Rind bes Bolkes zu empfinden vermag. Gine schwedische Sage zeigt bas beutlicher als irgend eine Erläuterung. Amei Hirtenkinder fvielen eines Abends am Fluß; ba taucht ein schöner Nir aus ben Wellen und fängt an die Barfe zu fpielen. Die Kinder necken ihn und rufen ihm gu: "Bas spielst Du, was fingst Du, bofer Rig? Du fannst boch nicht in den Himmel kommen?" Da wirft der Nir die Harfe fort, weint bitterlich und taucht unter. Das macht ben Kinbern Spaß, fie laufen nach Haus und berichten Allen ftolg, daß fie den Nir jum Weinen gebracht haben. Allein ber Bater verweist ihnen ihre Grausamkeit und befiehlt ihnen, nach bem Fluß zurückzugeben, um ben Nir zu trösten. Da geben die Kinder zuruck, der Nix sitt auf den Wellen, weint und klagt. "Beruhige Dich," sprechen sie zu ihm, "ber Bater fagt, ber Beiland mare auch für Dich gekommen." Da nahm ber Rir die harfe und spielte bie fröhlichsten Weisen und noch lange nach Sonnenuntergang hörte man die liebliche Musik ertonen. Wie bei diesen bei=

ben Kinbern, kehrt auch bei bem Volk das Mitleib für die verdammten Götter ein; immer wieder macht es sich geletend, es kann von ihnen nicht loskommen. Umfonst will die Kirche sie verdammen, das Volk hat einen größeren Glauben und will auch seine Götter aus der Verdammniß retten.

Obwohl aus der Religion und offiziellen Boefie verbannt, lebten die Götterwesen im Bolksbewußtsein und zeigen sich in allen Volksliedern der germanischen Race, in Deutschland, Danemart, Schweben, Norwegen und Eng-Am längsten erhielten sie sich im Norden, besonders in Schweben, wo ihnen eine ganz besondere Anmuth und ein melancholischer Reiz eigenthümlich ist. In den bunkelblauen Aluffen leben die Nixen wie in einem Azurvalaft. Diese launigen Besen männlichen wie weiblichen Geschlechtes perfolgen die Menschen mit ihrer treulosen Liebe und ihren Rauberkunften. Sie fpielen herrlich die Sarfe, find aber auch felbst bem Rauber ber Musik unterworfen. Benn man sie babei fassen kann, sind sie leicht zu besiegen und geben sogar ihre Opfer beraus. Christel foll ben Ritter Beter beirathen, aber fie weint, benn ihre beiben Schwestern find am Hochzeitstage auf ber Brude von Ringfalla vom Rir geraubt worden und man hat ihr das gleiche Schickfal prophezeiht. Ritter Beter läßt bem Pferbe feiner Braut golbene Hufen anschmieben, damit es nicht straucheln soll. fie nach Ringfalla kommen, läuft ein golbener Birfc bes Weges, Alles fest ihm nach und Chriftel reitet allein über bie Brude. Das Pferb strauchelt, fturzt in ben Fluß und wie ihre Schwestern ist sie die Beute des Nix. Da ninmt herr Beter Zuflucht zu feiner harfe, um ben Baffergeift ju zwingen, bie brei Mädchen berauszugeben:

herr Beter jum Ebelfnaben fonell: "Geh, hol mir meine Golbharfe jur Stell"."

Bum erften griff in bie harf' er mit Racht, Da fitt ber Rig auf bem Baffer und lacht.

Bum zweiten greift er in bie harfe hinein, Da fist ber Rig auf bem Boben und weint.

Bum britten Male bie Golbharf erklang, Da ftredt fich empor ein schneeweißer Arm.

Er spielte fo lieblich, so wonnesam, Das Böglein auf bem Zweig zu tanzen begann.

Er fpielte bie Rinbe vom Baume los, Er fpielte klein Chriftel auf feinen Schoof.

Und der Rig, er kam hervor aus der Fluth, Und auf jedem Arm ihm ein Mädchen ruht. \*

Das ift ber Kinberglaube an die Macht ber Seele über bie äußere Welt, eine füße Täuschung, bie nur ben frühesten Zeiten angehört. Das Gefühl ift so ftark, baß ber Mensch vermeint, burch seine Kraft alle Elemente beherrschen zu können, fo wie er felbst von seinen Empfinbungen beherrscht wird. Die Natur ist ihm ein willenloses Instrument, dem er jede beliebige Melodie entlocken kann, und sonderbarer Weise ist gerade er das Instrument und die wunderbare Melodie entströmt seinem eigenen Berzen. Aber er weiß es nicht und glaubt, daß überirdische, wenn auch ihm ähnliche Wesen ihn anhören und ihm antworten, ihm gebieten ober gehorchen. In ben schwedischen Ballaben findet eine Art Wette zwischen dem Menschen und den Geistern statt, wer über ben anderen Macht gewinnt. Wer die meiste Musik, die höchste Zauber- und Herrschergewalt in fich fühlt, wird Sieger sein. Es ift ein gefährlicher Kampf. benn die Geister kennen keine Gnabe, sie wollen nur bezau-

<sup>\*</sup> Talvi. Germanische Bolkslieber, Seite 303.

bern und bestehen. Nicht allen geraubten Mädchen geht -es so gut wie Christel. Sine Jungfrau war bem Bergkönig begegnet, der sie in sein unterirdisches Reich schleppt. Nach sieden Jahren bittet sie um die Erlaubniß, ihre Mutter wiedersehen zu dürsen, was er ihr gewährt, unter der Bebingung, daß sie ihn nicht nennt. Die Tochter kommt zur Mutter und da sie sich sicher glaubt, nennt sie ihren Entstührer; im selben Augenblick steht aber auch der Bergkönig vor ihr und nimmt sie für immer mit sich. Als sie in sein Reich zurücksehen, muß sie Meth aus einem goldenen Horn trinken:

Das erfte Mal fie bas Hörnlein leert, Bergaß fie beibes himmel und Erb.

Das zweite Mal aus bem Hörnlein sie trank, Schwand ihr an Sonn und Mond ber Gebank'.

Das britte Mal fest bas hörnlein fie an, Aus bem Sinn ihr Bater und Mutter geschwand. \*

Run ist sie Elfe, Bergkönigin geworben, unsterblich, aber um ben Preis aller Liebe zu Menschen und aller Erinnerung an sie.

So spinnt das Volk seine Träume fort. Fragt nicht, was es damit sagen will? Laßt es im Märchenreich spieslen. Es fühlt das Bedürfniß, sich die Welt und das Schicks sal des Menschen zu erklären, es drückt in Vilbern aus, was wir in Naturgesetze fassen. Der unnachahmliche Reiz dieser einfachen Erzählungen ist das innige Verhältniß des kindlichen Menschen zur Natur, die ihm noch mit schönen, lebensfrischen Gottheiten bevölkert ist. Sodald diese Läusschung einmal dahin, ist sie unwiderbringlich verloren und alle Nacht der Dichter sucht sie vergebens zurückzurufen.

<sup>\*</sup> Talvj., S. 310.

Diese Rauberwelt findet man auch im beutschen Volksliebe, aber sie tritt seltener auf und hat etwas von ihrem duftigen Reiz eingebüßt. Die Niren und Elfen, die in Schweben und Norwegen so zart und luftig find, daß sie fich mit ben svielenden Wellen und rauschenden Blättern zu vermischen scheinen, find in den beutschen Liedern etwas zu Auch die Umgebung ist nicht so wechselnd, schatten= haft, geheimnisvoll, wirkt nicht so träumerisch auf ben Das kommt aus mancherlei Gründen; benn einer= feits ist die Natur in Deutschland felten so wild und großartia, daß fie ben Glauben an Elementargeister begunftigt, andererseits hat der deutsche Geift keinen so ftarken Sang zum Wunderbaren, wie die skandinavischen Bölker, und er gefällt sich mehr in ber Schilberung rein menschlicher Rei-Dazu kommt noch hauptfächlich, baß zur Blutheaunaen. zeit bes Volksliedes ber beutsche Geist schon zu aufgeklart war, ihn Politik und Religion tief bewegten und die Thatfraft sich zu mächtig in ihm regte, als daß er sich hätte tief in seine alte Mythologie versenken sollen. Er begei= ftert sich leichter für Geschöpfe von Fleisch und Blut und für bie bramatischen Vorgänge bes wirklichen Lebens. bem erscheint ihm die alte Götterwelt von Zeit zu Zeit wie ein unheimliches, in Dämmerung gehülltes Bild, in bem bie Elfen ihr Wefen treiben. Soren wir die Geschichte Dloff's: \*

> Herr Dloff reitet so spät und weit, Bu laden auf seine Hochzeit Leut', Da tanzen die Elsen auf grünem Land, Erlfönigs Tochter, die reicht ihm die Hand. "Willommen, herr Dloff! was eilst Du von hier? Komm her in die Reihen und tanze mit mir."

<sup>\*</sup> Die Ballade ist schwebischen Ursprungs und existirt bort in verschiedenen Bersionen, die deutsche ist eine Rachbildung, keine Ueberssetzung.

"Ich barf nicht tanzen, ich tanzen nicht mag, Früh Morgen ist mein Hochzeittag."
"Hör' an, herr Oloff, tritt tanzen mit mir, Zwei gülbene Sporen schenke ich Dir; Ein hemde von Seibe so weiß und sein, Meine Mutter bleicht' es im Mondenschein."

"Ich barf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag, Früh Morgen ist mein Hochzeittag."
"Hör an, herr Oloff, tritt tanzen mit mir, Ginen Hausen Golbes schenke ich Dir."
"Einen Hausen Golbes nehme ich wohl,
Doch tanzen mit Dir ich nicht darf, noch soll."

"Und will herr Dloff nicht tanzen mit mir, Soll Seuch' und Krankeit folgen Dir!" Sie thut einen Schlag ihm auf sein herz: "D weh, wie wird mir vor Angst und Schmerz!" Da hob sie ihn bleichend wohl auf sein Pferd. "Reit hin und grüße Dein Bräutlein werth!"

Und als er kam vor des hauses Thür', Da stand die harrende Mutter dafür. "Hör an, mein Sohn, und sage mir gleich: Wie ist Deine Farbe so blaß und bleich?" "D Mutter, o Mutter, ich kam in das Reich Erlkönigs, drum bin ich so blaß und bleich."

"Hör an, mein Sohn, so lieb und traut, Bas soll ich sagen Deiner Braut?" "Sagt an, ich sei im Wald zur Stund, Zu proben da mein Pferd und Hund." Da ächzt er, da starb er; als Worgen war, Kam singend die Braut mit der Hochzeitschaar.

"Du weinft, o Mutter, was fehlet Dir? Bo ift mein Liebster? er ift nicht hier!" "D Tochter, er ritt in ben Balb gur Stunb', Bu proben allba sein Pferb und Hund." Drauf hob sie die Dede von Scharlachroth, Da lag ihr Liebster, war bleich und tobt. \*

So unerbittlich rächen sich die Götter. Die Elfen= tönigin mit ben blauen, balb fanft, balb graufam bligen= ben Augen, ben schneeweißen Armen und dem wallenden Goldhaar, die im Mondschein unter den Erlen über die Spigen ber Grafer tangt, ift mächtiger als bie fromme Braut. Mit ihrem Lächeln siegt sie über die lange, treue Oloff sieht sie tanzen und vom ersten Augenblick an liebt er sie und muß ber Verlockung erliegen. Umfonst ist er mit bem Munde ber Braut treu, im Bergen bat er sie verrathen. Die Elfenkönigin folgt ihm, bringt in ihn und als er sich weigert, mit ihr zu tanzen, giebt fie ihm einen tobtbringenden Schlag auf bas Herz. So spottet die Natur ber ewigen Gelübbe, fie gebietet als Berrin und töbtet ben Wiberstrebenden. Diese Ballabe ist eine ganz beibnische Hymne auf die Macht ber Natur, welche das Volk preift, ohne es felbst zu wissen.

Der Wassermann und die Meerfei treten auch in dem deutschen Bolksliede auf, aber sie sind nur bleiche Gespenster einer untergehenden Welt, ihre Lieder die letzten Seufzer der Heidengötter, die einsam in ihrem Walde oder auf dem Grunde des Meeres sterben. In der Blüthezeit ihrer Herreichaft stand der Mensch noch unter der Gewalt der Natur, sie beherrschte ihn, erfüllte ihn mit Schauber oder Verlangen, aber er wirkte nicht auf sie zurück. Die sansten oder schreckenerregenden Empsindungen, die ihn erschütterten, dilbete seine Fantasie zu freundlichen oder bösen Wesen um, von denen er sich angezogen, geliebt oder gehaft glaubte.

<sup>\*</sup> Lieber in Bolles Herz und Mund, Sammlung von Albert Träger, Seite 82.

Ibr finsteren Geifter aus ben Bergen, ihr Elfen im Balb und ihr fpielenben Niren in ben flaren Seen, wie fommt es, bak ihr noch immer lebt, und uns mit eurer klagenden Stimme ruft? Warum fagen wir euch nicht für ewig Lebemahl? Das kommt baber, weil ihr so hold von einer Reit erzählt, in ber ihr die Welt regiertet und der Mensch euch Da trennte ihn noch nichts von ber Natur, ihr aalt sein erster Liebesgruß, und ihr Naturwesen habt bas Gebeimniß bewahrt, ihm jenes erfte Entzuden gurudzugeben. Die Kirche hat euch verflucht, die Civilisation verdränat: bas Bolt, das euch einst liebte, spottet euer und vergift euch aber wir bewahren euch freundlichen Gottheiten ein liebevolles Angebenken. Denn unwillkürlich kehren wir zur Ratur zurück, zur "allgemeinen Mutter" um uns in ihren Umarmungen zu stärken und um den ewigen Geist zu empfinden, ber in Allem webt. Dann lebt ihr auf für furze Augenblicke und in euerm Lächeln finden wir bas Glück ber golbenen Zeit wieder.

Aus dem Dämmerlicht der germanischen Mythologie treten wir mit dem Bolksliede in die heitere Welt des patriarchalischen Lebens, in ein abgelegenes Bergthal, das bie Ummälzungen ber Geschichte nicht erreicht haben. Da lebt eine Bevölkerung einfach in Geift und Sitten, beren ganges Streben nur auf die Arbeit gerichtet ift; Röhler, die Tag und Nacht neben ben ewig rauchenben Meilern machen, holzhader, beren Art von früh bis fpat im Walde ertont. Da leben auch Bergleute, die ihr halbes Leben unter ber Erbe zubringen, und Dachbeder, die bei ihrer Arbeit hoch in ben Luften wie Lerchen singen. Sie leben in ber Natur, mit Fels, Baum und Wald. Wer die Giche mit den weit= ausgebreiteten Zweigen von Kindheit hat machsen sehen, ber schlägt sie nicht ab, ohne ein schmerzliches Gefühl zu empfinden und er freut sich an bem jungen Holz, bas in Rufunft die Schönheit des Walbes ausmachen wirb. Der

Bergmann empfindet für das Innere der Erbe mit den vielfach verschlungenen Gängen eine gewiffe Shrfurcht und Be-Er kennt bie Irrgange genau und fegnet bie unterirbische Quelle, die, wie er glaubt, ihm langes Leben verleiht. Heute noch giebt es keinen fröhlicheren, freundlicheren Menschen, als ben Bergmann im Barg, ber fast immer bes Lichtes entbehren muß, es aber ftets mit Liebern grüft, wenn er es wiedersieht. Die fortwährende Gefahr, in ber er schwebt, knupft zwischen ibm und seinen Mitarbei= tern ein freundliches, kamerabschaftliches Band, bas sich auch auf die Besucher des Bergwerks erstreckt, die er ebenfalls mit "Glud auf!" begrüßt. Früher pfleaten die Bergarbeiter ihre Arbeit durch Gefang einzuweihen und diesem baburch eine gewisse moralische und religiöse Weihe zu verleiben.

Aber der König der patriarchalischen Welt ist der Schäfer, ber forglosefte Mensch und heiterste Sanger. bie Berbe hat er zu beaufsichtigen, immer ist er in frischer Luft, frei im Thun und Laffen. Wenn ber fonnengebräunte, breitschulterige Jüngling bei der Rückfehr des Frühlings hoch in die Berge steigt, die Dörfer und Behausungen der Menichen hinter fich gurudläßt, bann schwellt ein lebhaftes Freiheitsgefühl seine Bruft. Es kommt ihm vor, als ob ihm Alles gehörte, mas er überblickt. Frei darf er auf den weiten Matten einberschreiten, den Bogel belauschen, sich im fühlen Baldesichatten ausstreden, erfrischende Waldbeeren pflüden, während bie Sonne die undurchdringlichen Wipfel bestrahlt. In den langen Morgen=, ben fühlen Abendstunden bläft er eins jener einfachen Instrumente, welche bie Birten aller Länder zu verfertigen wiffen. Und wenn ber Morgen fühler als gewöhnlich ift, ein erfrischender Lufthauch Körper und Geift erquidt, wirft er Flote ober Schalmei weg, stimmt ein Lied an und freut fich über bas Echo seiner eigenen Stimme, bas von den Bergen zurücktönt:

Ach! wie sanst ruh ich hie Bei meinem Bieh!
Da schlaf ich süß im Moos,
Dem Glücke in bem Schoos,
Ganz sorgenlos.
Wenn ich die prächtigen Schlöffer beschau,
Sind sie boch nur mir
So zu sagen schier
Ein kühler Thau.

Kommt bann bas Morgenroth,
So lob ich Gott.
Dann mit ber Felbschallmen
Ruf ich bas Lämmerg'schren
Ganz nah herben.
Da ist kein Seufzen, kein trauriger Ton:
Denn bie Morgenstund
Führet Golb im Mund,
Baut mir ein'n Thron.

Kommt bann bie Mittagszeit, Bin ich voll Freub, Da grast bas liebe Bieh, Geiß, Lämmer, Schaf und Küh, Auf grüner Haib. Set' mich in Schatten hin, effe mein Brob. Bei meinem hirtenstab Schwör ich, baß ich hab Niemals ein Noth.

Endlich seh ich von fern Den Abendstern Dort braus am Wasserfall Schlaget die Nachtigall Giebt Wiederhall. Frenheit in Armuth giebt Reichthum und Sieg, Allem Pomp und Pracht Sag ich gute Racht Und bleib ein hirt. \*

<sup>\*</sup> Bunberhorn, Th. II. S. 49.

Aus diesen Tönen klingt das stille und selige Gefühl, das uns auf hohen Bergen ergreift, wo der wolkenlose Himmel weite grüne Matten umfängt. Kein innerer Rampf stört die reine Harmonie seiner Seele, kein skürmisches Berslangen beschleunigt seine Pulse. Langsam läßt der junge Hirt vom Bergrücken herab den letzten Ton verklingen, und scheint ihn noch in die Ferne hin zu verfolgen. Niemand vernimmt ihn, aber er ist doch glücklich: denn Gott hört sein Lied.

Doch das Leben ist wechselvoll; Sturm und Gewitter überfallen ibn oft fern von feiner Butte: ber Regen veitscht ibm in's Gesicht, Blipe juden um ihn, ber Frost burchichauert ibn. 3war lacht und pfeift er beim Sturm, aber die dunklen Wolken bringen ihm trübe Gedanken mit; er benkt an feine Armuth, Verlaffenheit, an die Reichen unten im Thal, die Haus und Familie haben, sich an Festen und Tänzen erfreuen. Um ihn fümmert fich keine lebende Seele und die Thränen treten ihm bei diesem Gedanken in die Augen. Da stimmt ber Ruckuck wieder sein einförmiges Lied im Walde an und wedt ihn aus seinen Träumen. Denn ber Kudud ift sein Lieblingsvogel, sein guter Freund, ber ihm folgt und mit bem er sich stundenlang unterhält. Müßte ber Rucuck bei bem bofen Wetter nicht auch trauria sein? Nein, er singt trot bes Regens und harrt auf ben nächsten Sonnenstrahl.

> Der Rudud auf bem Zaune saß, Rudud, Es regnet sehr und er ward naß, Rudud! Rudud! Darnach so kam der Sonnenschein, Der Rudud, der war hübsch und sein. Da schwang er sein Gesieder, Wollt übern See hinüber.

Der Kudud breit' sein Flügel aus, Und slog ben grünen Wald gar aus, Rudud! Kudud! Kudud!\*

Der Schäfer tröstet sich mit ihm und nimmt sich vor, Freude und Sonnenschein zu genießen, sobald der Himmel heiterer wird. Am nächsten schönen Tage zieht er thalab-wärts; da sieht er auf einem Wege hinter Bäumen die Mädchen gehen und sie singen halblaut vor sich hin:

Im Maien, im Maien ist's lieblich und schön, Da find't sich viel Kurzweil und Wonn'. Frau Nachtigall singet, Die Lerche sich schwinget Ueber Berg und über Thal.

Die Bauerbursche, die noch unten sind und ihnen nach= folgen, antworten in neckschem Ton:

> Da herzt man, da scherzt man, da freuet man sich, Da singt man, da springt man, da ist man fröhlich; Da klaget ein Liebchen Dem andern sein Roth, Da küßt man so manches Mündelein roth. \*\*

Der Schäfer kann nicht widerstehen und eilt zum Tanz. Männer, Frauen und Kinder stehen dichtgebrängt um einen Wagen, auf dem zwei Leute lebhaft gestikuliren. Der Sine ist ein rothwangiger, breitschulteriger Bursche in buntem, slitterhaften Königsornat, mit einem vollen Blumenkranz und einem Scepter mit Hedenwinde berankt, der andere ein Greis mit grauem Bart, im Bettler- oder Räuberkleid, mit einem

<sup>\*</sup> Simrod. 221.

<sup>\*\*</sup> Bunberhorn, I.

Kranz burrer Blätter und einem Stock aus Wachholber. Der Sommer tritt ftolz auf, schwingt bas Scepter und fagt:

Heut ist auch ein fröhlier tag, baß man ben Sommer gewinnen mag; alle ihr herren mein, ber Sommer ist fein.

Dann tritt ber Winter vor und brummt:

So bin ich ber Winter, ich gib dir's nit recht o lieber Sommer, du bist mein knecht!

alle ihr herren mein,
ber Winter ist fein.

Nun beginnt das Wortgesecht. Der Winter spricht von Reif, Schnee und Eis, worauf der Sommer spottend erwiedert, daß er sie mit einem Sonnenstrahl schmelzen will. Doch der Winter macht ihm jeden Fußdreit des Bodens streitig, droht ihm mit heiserer Stimme und schwingt zornig den Stock. Da fängt der Sommer an zu lachen und berührt ihn mit seinem Blumenscepter, und der Winter taumelt wie betäudt von den Blüthenglocken zurück. Die Stimme versagt ihm, er kann die Drohung nicht beendigen und legt sich zuletzt auf's Bitten, stockt, zieht sich zurück und entslieht unter einem Schauer von Maiblumen, so daß der Sommer das Kelb behauvtet. \*

Bei biesem ewigen Siege bes Frühlings über ben Winter, bes Lebens über ben Tod, bricht die Menge in ein Jubelgeschrei aus, das die alten Heibengötter in den Bergshöhlen wecken könnte, und eilt nun, ihre Freude durch einen Tanz im Freien zu feiern. Die Menge reißt den Schäfer

<sup>\*</sup> In einigen Dörfern Deutschlands wird biese Scene noch jett aufgeführt. Der angeführte Dialog befindet sich in Uhland's Samm-lung, Th. I. S. 23.

mit sich zur Wiese, wo die Paare sich im ländlichen Tang ichwingen, aber bie langen Reihen ber Bäuerinnen, bie ihn lachend betrachten, machen ihn verlegen, ja, die breistesten seben ihn wohl aar über die Schulter an und singen einen Wollen sie ihn anlocken ober machen sie sich Snottreim. über ihn lustia? Er weiß es nicht, und halb ärgerlich geht er unter einen Baum, um bem Jest von Beitem augufeben. Da zieht eine liebliche Erscheinung seine Blide an; bort im Hohlmeg hinter ben Beden fieht er die junge Schäferin bes Thals, die schüchtern und mit niedergeschlagenen Augen berankommt. Ihr einziger Schmuck ist ein Kranz von wilbem Geisblatt, beffen zierliche Blüthen in ihre braunen Locken geschlungen sind. Als sie in die Nähe der Wiese kommt, bleibt sie stehn, um ber luftigen Musik bes Spielmanns zuzuhören. Gin Mädchen aus dem Dorf nimmt fie am Arm, um ihr unter ben schmucken Bauerburschen einen Tänzer auszusuchen, aber sie weigert sich, und als die andere fie mit Gewalt fortzieht, macht fie fich los und eilt davon. Ein Bauerbursch will sie halten, boch bas Rind ber Berge wirft ihm einen zornigen Blick zu und flieht unter ben Baum, hinter bem sich ber Schäfer verborgen hält. fieht ihn nicht, bis er fich ihr leise nähert und fie mit feinem Arm umidlingt. Erichrocken und erstaunt sieht sie ibn an, aber ohne zu entfliehen. "Komm', hörft Du nicht bie Nachtigallen bort im Thal. Fürchte Dich nicht vor bem Dunkel im Walde, ich führe Dich." Träumerisch und liebe: voll seben die Augen des Mädchens ihn an. Wohl bört fie ben Gefang ber Nachtigall und bie innige Stimme bes fühnen Anaben, ber fie umschlungen hält; bann aber fagt fie entschieden: "Nein. Ich fürchte mich bort. Geh allein!" und eilt in bas Gebusch.

Er folgt ihr, sucht überall, aber vergebens. Allein muß er auf ben Berg zurück; boch er ist stolz und glücklich und nimmt sich vor, ein ander Mal wieder zum Tanz :

herunter zu gehen und dann mit besserem Erfolge. Sein Freund, ber Rucud, begleitet ihn von fern und läßt sich von Zeit zu Zeit hören. Die beiden lustigen Musikanten sind gute Freunde und dienen einander gegenseitig als Publikum bei Sonnenschein und Regenwetter. Wird der Rucud ihm helsen, die Geliebte zu finden? Er zweiselt nicht daran und singt:

Ich bin Audud unb bleib Audud Und thu Audud mich nennen, Wer mein'n Ramen nicht merken kann, Dem geb ich ihn zu erkennen. Den Winter bin ich in bem Walb, Den Sommer auf grünen Auen Da hat mein Derz seinen Aufenthalt Bei schönen Schäfersfrauen.

Benn meine Schäflein auf ber Haib In grünen Thälern grasen, So hab' ich meine Lust und Freub, Set mich auf grünen Wasen. Und schrei mit heller Stimm' Kudud, Daß's in die Au erklinget Und ruf der schöflein Schäferin zu, Daß sie mir eines singet. \*

Aber Niemand antwortet auf alle seine slehenden Lieber, fie verklingen auf den Bergen und nur das Echo wieders holt die letzten Worte.

Bielleicht hat sie die Schäferin vernommen, aber sie flieht dann nur noch weiter in die Haibe. Seit dem Feste, zu dem sie eine mädchenhafte Neugier gezogen, ist das seltsame Kind sehr verändert. Der himmel scheint ihr blauer, der Bald grüner und im Rauschen der Blätter meint sie seltsame Stimmen zu vernehmen. Die Blumen leuchten in helleren Farben, manche brennen wie Flammen, andre sehen

<sup>\*</sup> Simrod, 220. Gefdidte bes beutiden Liebes.

fie mitleidig an und fagen gleichfam: Männertreu!\* Bögel lachen ihr hell nach ober grüßen sie mit flehenben Liebern, und einem Bogel unter allen hört sie mit Hoffnung und mit Beklommenheit zu. Das ist die Nachtigall. Wie ber Ructuck ber gute Freund bes Schäfers, so ist Frau Nachtigall die Vertraute ber Mäbchen. Der schon im Drient und im Mittelalter hochgepriesene Vogel wird noch mehr und beffer von dem deutschen Bolke gefeiert. Sowohl für bie Araber, die Verser, wie auch für die Minnesanger ist er nur ber Sänger bes Verlangens und wurde baber von hohen Kirchenfürsten sehr gefürchtet. Als der heilige Bern= hard das Cisterzienserkloster befuchte, erzählt die Legende. bemerkte er, daß die Ordensregel sehr lar geworden war. Allein als er den Gefang der Nachtigallen rings um das Kloster vernahm, begriff er die Ursache des weltlichen Sinnes ber Brüber. Zornig erhob er bie Hand und verbannte bie ganze gefiederte Schaar, die nun Zuflucht in ein Frauenkloster nahm und bort noch weit mehr Unheil angerichtet Bur Blüthezeit des Volksliedes war Frau baben soll. Nachtigall ein feltfames, phantastisches Wesen, bas bie verschiedensten Lieder singt und mannigfache Rollen spielt. Bald entflammt, balb berubiat sie die Liebenden, überrebet ober schilt die jungen Mädchen, ift bald die Botin, bald die Vertraute, die Brophetin der Liebe oder die Trösterin der armen Gefangenen: vor Allem aber ist fie bie freie Königin ber Bälber, welche die Menschen wie eine Freundin liebt. Sie

<sup>\*</sup> Diejenigen, die an der Lebhaftigkeit der Empfindungen bes Bolles zweifeln, erinnere ich an die symbolische Bedeutung der Blumen, die eine so große Rolle in der Bolkspoesie spielt. Jebe hat ihren der beutungsvollen Ramen. Bergismeinnicht, Jelängerzelieber u. s. w. und man kann oft nicht genug die Feinheit der Phantasse bewundern, welche hier den Zusammenhang zwischen Form und Gedanken zu finden weiß. Unsere Analysen und unsere steise Sprache laufen nie Gefahr, das verborgene Feuer des Bolks in übertriebenen Worten zu malen, ste bleiben stets hinter der Wirklichkeit zurück. Anm. d. Berfassers.

:

ist eine echte Schöpfung des Volksgeistes. Die einfachen, wenig kultivirten Menschen mit poetischem Sinn empfangen von der lebenden Natur viel kräftigere Eindrücke, als wir Kinder der Civilisation. Ihre ganze Ausmerksamkeit ist nach außen gerichtet und concentrirt sich in ihren Sinnen, die dadurch eine Feinheit der Beobachtung gewinnen, gegen die wir blind und taub sind. Der Holzhacker, die Beerenssammlerin, die im Wald leben, lernen mit der Zeit im Bogelgesange tausend verschiedene Abstusungen und Modulationen unterscheiden, die für uns in einander übergehen und für sie eine bestimmte Bedeutung gewinnen, denn durch jene Ruse und Modulationen lernen sie erst die Abstusungen ihrer eigenen Gestühle kennen.

Darum ist Frau Nachtigall die beste Freundin ber Schäferin, ihre einzige, und bisher war ihr Berhältniß ein sehr inniges und ungetrübtes gewesen.

Wie oft hat fie von ihrem Lager auf bem frischen Moos hinauf in die grünen durchleuchteten Wipfel geblickt und ihrer liederreichen Gefährtin zugehört. Von ihr wollte sie schön fingen lernen und rief ihr zu:

Da broben vor meines Baters Haus Steht eine grüne Linbe. Darauf sett sich Frau Rachtigall. Und sang mit heller Stimme.

Frau Rachtigall, Mein Bögelein Billft bu mich lehren fingen? Jch will bir ben Fuß mit Golb beschla'n Die Hand mit goldnen Ringen.

Aber ber Bogel antwortete:

Was frag ich nach bem rothen Gold? Was frag ich nach golbenen Ringen? Ich bin bes Walbes klein Bögelein Riemand kann mich bezwingen. \*

<sup>\*</sup> Simrod, 176.

Im Herbst fürchtet die Schäferin, daß Frau Nachtigall frieren wird im frischen Abendthau und dem kühlen Morgenfrost, aber der Bogel antwortet:

"Und nett mich ber fühle Maienthau, So trodnet mich Frau Sonne."

In stillen Nächten hört sie ihren Gesang, wenn alle andern Bögel rings verstummt sind. Da schien es ihr, als ob diese Stimme nicht mehr zu ihr, sondern zu dem Gott redete, von dem sie wohl nicht viel mehr wußte, als daß er über den Sternen wohne, und von dem Gefühl der Berehrung mit ergriffen, sang das Mädchen mit dem geliebten Bogel:

Komm, Troft ber Nacht, o Nachtigall!
Laß beine Stimm' mit Freubenschall
Auf's lieblichste erklingen;
Komm, komm und lob den Schöpfer bein,
Weil andre Böglein schlasen sein
Und nicht mehr mögen singen;
Laß bein Stimmlein
Laut erschallen, benn vor allen
Kannst du loben
Gott im himmel hoch bort oben.

Obschon ist hin der Sonnenschein Und wir im Finstern müssen sein, So können wir doch singen Bon Gottes Gut und seiner Racht, Weil und kann hindern keine Racht, Sein Loben zu volldringen. Drum dein Stimmlein Laß erschallen, denn vor allen Kannst du loben Gott im himmel hoch dort oben.

Cáo, ber wilbe Wieberhall, Will fein bei biefem Freubenfchall Unb läffet sich auch hören; Berweift uns alle Mübigkeit,
Der wir ergeben allezeit,
Lehrt uns ben Schlaf bethören.
Drum bein Stimmlein
Laß erfchallen, benn vor allen
Kannst bu loben
Gott im himmel hoch bort oben.

2

Rur her, du liebstes Bögelein!
Bir wollen nicht die Fäulste sein
Und schlafend liegen bleiben,
Bielmehr, bis daß die Morgenröth Erfreuet diese Wälder öb, In Gottes Lob vertreiben; Laß bein Stimmlein Laut erschallen, benn vor allen Kannst du loben Gott im himmel, hoch dort oben. \*

Aber seit sie mit dem jungen Schäfer zusammengetroffen, redet der Bogel eine andere Sprache. Der schöne Knade hatte mit ihr in das einsame Thal gehen wollen, um die Nachtigall zu hören, deren Stimme ihr damals fremd und seltsam geklungen. Sie hatte es nicht gethan, aber seitdem versolgt sie der Bogel und singt immer wieder jenes slehende und verlockende Lied. Sie dittet den Bogel, nicht so laut zu singen, aber er hört nicht auf; seine sußen Tone stehlen sich in ihr Herz und immer kräftiger singt er, daß ihm die zarte Kehle fast zu springen droht.

Bochen, Monate vergehen, ber Tag bes Tanzes kehrt zurück und die Mädchen, die vor ihrer Hütte vorbeigehen, fingen:

Leng kommt herbei: Run will ich frei Ein fröhliches Leben anfangen,

<sup>\*</sup> Des Knaben Wunderhorn, I. S. 185.

Beil Sommerzeit Run ist nicht weit, Der Binter ist vergangen. All Feld thun jetzund grünen: Du Lenz bringst schöne Blumen.\*

Die Verlockung ist zu groß, sie schmückt sich zum Fest, schreitet über den Hohlweg und die Töne der Musik erregen schon ihr Herz, als ihr Blick auf eine Haselstaube fällt, die sich anmuthig über den Weg beugt:

Es wollt ein Räbchen zum Tanze gehn, Sie ging gar wunderschöne. Bas fand sie da am Wege stehn? Eine Hasel, die war grüne.

Run grüß dich Gott, Frau haselin, Wovon bist du so grüne? Run grüß dich Gott, sein's Mägdelein, Wovon bist du so schone?

Bovon baß ich so schöne bin, Das kann ich bir wohl sagen: Ich eß weiß Brot, trink kühlen Wein, Davon bin ich so schöne.

Ist du weiß Brot, trinkst kühlen Wein Und bist davon so schöne, So fällt der kühle Thau auf mich, Davon bin ich so grüne.

Schweig ftill, schweig ftill, Frau Hafelin, Und thu bich wohl umschauen! Ich hab der stolzen Brüder zwei, Die sollen dich umhauen.

\* hoffmann von Fallersleben, 167.

haun fie mich gleich im Binter um, Im Sommer grün ich wieber; Benn aber eine Jungfer ihren Kranz verliert, Den kriegt fie nimmer wieber. \*

Der Gedanke erschreckt sie und hält sie zurück. Wie ein gehetztes Reh slieht sie und beschließt, nie wieder zum Tanz oder nach dem dunklen Thal zu gehen. In den Feldern, an denen sie vorbeikommt, hört sie den Klang der Sichel und zwei Schnitterinnen, die das Korn abschneiden, sprechen mit einander hinter der Dornenhecke und ahnen nicht, daß sie belauscht werden. Die eine singt stolz:

Laß raufchen, Lieb, laß raufchen! Ich acht nicht wie es geh; Ich hab ein' Buhlen erworben, In Beiel und grünem Klee.

Die andre flüstert traurig:

haft einen Buhlen erworben In Beiel und grünem Klee, So steh ich hier alleine, Thut meinem Berzen web. \*\*

Die beiben Stimmen machen sie sehr nachbenklich und bewegen ihr tief das Herz, denn sie zweiselt nicht, daß die eine der Schnitterinnen von ihrem Geliebten verrathen ist, während die andere das Glück der ersten Liebe kostet. Kann sie nicht auch jenes bittere Loos treffen? Und doch, wie müßte es schön sein, triumphirend singen zu dürfen:

Ich hab einen Buhlen erworben In Beiel und grünem Klee.

- \* Wunderhorn.
- \*\* hoffmann von Fallersleben, Rr. 122.

Unwillfürlich muß sie die Worte fingen. Liebe und Stolz schwellen ihr den Busen, sie vergißt alle Vorsätze und eilt nach dem einsamen Thal. Je mehr sie sich ihm nähert, um so langsamer werden ihre Schritte, und oftmals bleibt sie stehen, ehe sie die Zweige zurückschlägt. Endlich hat sie das Thal erreicht, aber es ist leer; dunkel und still ist es am Rande des Waldes, kein Ton rings zu hören. Warum hört sie hier nicht wieder die Stimme, die ihr einst zurief:

herauf! bu schönfte Schäfrin bu, Laf hören beine Stimme.

Alles ift still. Da hebt ber Kuckuk seinen einförmigen Ruf an, ber für eine gute Borbebeutung gilt. Mit klopfensbem Herzen setzt sie sich in's hohe Gras und lauscht; aber kein Zweig rührt sich, nur ber Kuckuck ruft immersort. Ungeduldig beginnt sie den Bogel zu fragen, wie viel Stunben sie den Freund noch erwarten müsse? Nach dem Bolksglauben ruft er so oft "Kuckuck", als man Stunden warten muß. Was sagte er? Das schöne, spröde Kind verzähle sinicht, aber ein alter, spöttischer Schäfer, der zufällig in der Rähe hütete, hat es gehört und verrathen:

Ein Schäfermäbchen weibete, 3wei Lämmer an ber Hand, Auf einer Flur, wo fetter Klee Und Gänseblümchen stand. Da hörte sie wohl in bem Hain Den Bogel Rucud luftig schrein: Rucud! Rucud! Rucud!

Sie setzte sich in's weiche Gras Und sprach gebankenvoll: Joh will boch einmal sehn zum Spaß, Wie lang ich warten soll! Bohl bis zu hunbert zählte fie, Allein ber Rudud immer fcrie: Rudud! Rudud! Rudud!

Da warb bas Schäfermäbchen toll,
Sprang auf aus grünem Gras,
Rahm ihren Stod und lief voll Groll,
hin wo ber Rudud faß.
Der Rudud merk's und zog zum Glüd
Sich schreiend in ben Wald zurüd:
Rudud! Rudud! Rudud!

Sie jagt ihn immer vor sich her Tief in den Wald hinein. Doch, wenn sie rüdwärts kehrt, kam er Mit Schreien hinterbrein. Sie jagt ihn und verfolgt ihn weit, Indeh der Kudud immer schreit: Kudud! Kudud! Kudud!

Sie lief in tiefsten Walb hinein, Da ward sie müd' und sprach: Run, meinetwegen magst du schrein! Ich geh nicht weiter nach. Sie will zurück, da springt hervor Ihr Schäfer und rust ihr in's Ohr: Rucuck! Ruckuck! Ruckuck!

Und das Ende der Geschichte? Der alte schalkhafte Schäfer antwortet nach seiner Gewohnheit wieder mit einem Liedchen:

Sah ein Anab' ein Röslein stehn, Röslein auf der haiden: Sah, es war so frisch und schön, Und blieb stehn, es anzusehn, Und stand in sühen Freuden: Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der haiden.

\* Concordia.

Der Knabe sprach: ich breche bich, Röslein auf ber Hatben! Röslein sprach: ich steche bich, Daß du ewig benkst an mich, Daß ich's nicht will leiben. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf ber Haiben.

Doch ber milbe Knabe brach Das Röslein auf ber Haiben: Röslein wehrte sich und stach, Aber es vergaß banach Beim Genuß bas Leiben. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf ber Haiben.\*

Es gäbe noch viele Episoden aus dem ursprünglichen Naturleben des Volkes zu berichten; viele darauf bezüglichen Lieder haben sich erhalten und werden noch jetzt gesungen. Sin Motiv ruft das andere hervor und sie sind so mannichfach geworden, wie das wirkliche Leben selbst. Mir war es indessen nur darum zu thun, einen Blick in diese Welt der ursprünglichsten Joylle zu eröffnen; wer genauere Kenntins davon haben will, muß die Volkslieder selbst lesen und wird es sicherlich nicht bereuen.

Ich nannte diese Gedichte Ibyllen, aber diese Bezeichenung ist streng genommen nicht richtig, denn die Dichtungen dieser Gattung sind die Frucht vorgeschrittener Civilisation. Die gelehrte Idylle ist die bewußte Umkehr des Dichters aus der Berderbniß und Unwahrheit der Gesellschaft zu der

## \* Stimmen ber Bölter.

Goethe hat bekanntlich bies Lieb fast wörtlich unter seine lyrisschen Lieber aufgenommen; wesentlich änderte er daran nur die lette Strophe und sette statt "Aber es vergaß danach": "Half ihm doch kein Weh und Ach, mußt es eben leiben."

Anmertung bes Berfaffero.

ursprünglichen Einsachheit bes Lebens und zur Bahrheit in allen menschlichen Berhältnissen. Die Bolkslieder, die jenes ibeale Naturleben voraussetzen, sind dagegen das Werk des Bolkes selbst in seinen Stunden der Muße und Träumerei und lehnen sich daher an das an, was man die ursprüngeliche Hirtenpoesie nennen könnte.

Es wurde interessant sein, die Geschichte des hirten in ber arischen Race zu verfolgen, benn von Volk zu Volk. von Jahrhundert zu Jahrhundert hat seine Stellung und sein Geschick wesentliche Aenderungen erlitten. Der große nomabifirende Heerdenbesiter bilbet den Ausgangspunkt der ganzen indo-europäischen Civilisation. Reich, mächtig, gefürchtet, ift er ber herr ber Erbe, Konig, Briefter und Dichter zugleich. Je mehr die Civilisation sich verzweigt, um so mehr verliert er an Ansehen, bis er auf ben letten Rang ber Gefellichaft herabsinkt. In seinem verkommenen, von ber modernen Welt misachteten Rustande ist er ber lette Repräsentant bes primitiven Lebens, beffen Spuren sich allmählich verwischen. In jener Geschichte seines Schickfals würden einige flavische, beutsche und schottische Volkslieber bas Schlufkapitel bilben. In ihnen findet man ben Hirten mit seiner Einfalt, Sorglofigkeit und gelegentlich auch in seiner Liebe wieder; ein nachdenkliches, leicht erregbares Naturkind vor Allem und immer musikalisch. ben schwermüthigen, getragenen Melodien, die noch hie und da in vergeffenen Thälern wiederhallen, lebt noch ein Funke von dem ersten Ideal der großen arischen Race. Noch lange wird man sich an biefen Liebern erquicken, benn sie athmen tiefen Frieden. In ihnen ist der Mensch gludlich, ruhig, voller Liebe für alle lebendigen Wefen. Sein Leben fließt babin in fanftem Ginklang mit ber Ratur und in ernstem Nachbenken, beffen er sich nicht bewußt ift. Für ihn giebt es teine inneren Rampfe, benn er ift noch nicht bis zu bem Punkt gelangt, von bem aus bas

Leben ein steter Kampf zwischen bem Guten und Bösen, Wahrheit und Lüge ist. Und warum sollte er etwas das von wissen? Er ist glücklicher so, und die Stürme, die und bebrohen, erreichen ihn nicht und nichts stört die Harmonie seiner Empfindungen.

Frisch auf, ihr Bursche! wandert mit, Holt Bündel und Felleisen, Doch eh wir mit dem letten Schritt Der Stadt den Rüden weisen, Schent Mädchen uns noch Ruß und Wein, Drauf mit der Sonn' zu reisen.

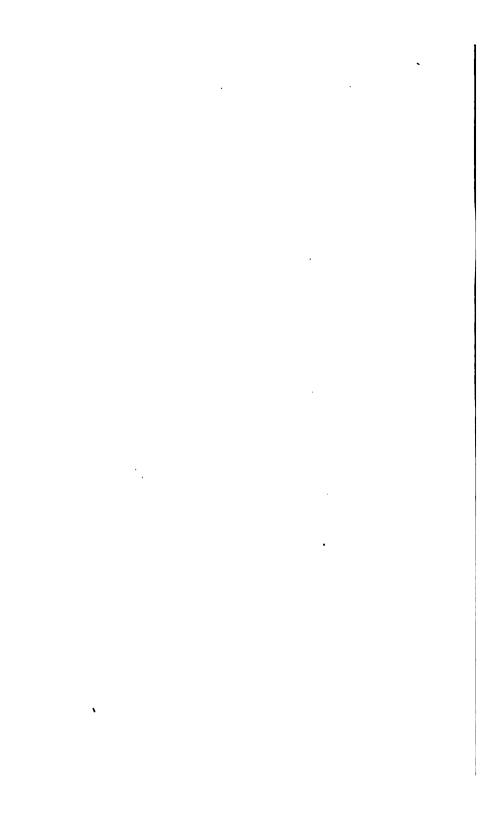

## Viertes Kapitel.

## Die Abenteurer.

Der Don Juan bes Walbes. — Der lustige Zecher. — Die Wunder bes Weins. — Tob und Reue bes Räubers. — Der Solbat. — Der Zigeuner. — Der arme Spielmann. — Der Schüler und die Bürgerstochter. — Der Zimmergesell und die Markgräfin. — Ulrich von Hutten, der Ritter der Freiheit.

Das friedliche Leben im Schooß der Natur ist eine Ausnahme bei civilifirten Bölfern; es gleicht bem Saufe von Bhilemon und Baucis, bas in ber arbeitsamen Stadt von Kaust bem Untergange preisgegeben murbe. Daber sind bie ibyllischen Gebichte von hirten, holzhadern, Röhlern, bie uns in eine patriarchalische Welt verseten, nur noch wie vereinzelte Stimmen in dem Sturmesbrausen bes fechszehn= ten Jahrhunderts. Das Bolk erwacht, steht auf, reißt fich aus einer langen Dienstbarkeit los und fturzt fich kopfüber in ben Strubel ber Thaten, wie ein ungebulbiger Jüngling, ber in die Welt hinausbrängt, nachdem er sich bisher nur feinen Träumereien hingegeben hatte. Der Sohn bes Leib= eigenen hat jest Selbswertrauen und will sein Gluck verfuchen. Er wird Jäger, Landsknecht, Student und befingt sein autes Glück. Mit biesen Gestalten verlassen wir Idylle und Mythologie und betreten bas Feld ber Geschichte.

Den schnellen Uebergang von bem einfachen hirtenleben zu bem Abenteurerbasein stellt am besten ber Jäger bar.

Hört ihr ben Jäger blasen, In bem Balb auf grünem Wasen? Der Jäger mit bem grünen Hut, Der meinen Schat verführen thut.\*

So flagt ein Bauer, bem ber Jäger bas Berg feiner Schönen entwendet hat, die er umsonst jest bittet, mit ihm in bas Rosenthal zu kommen. Aber sie bleibt seinen Bitten taub und hört nur noch auf das Horn, das hell im Walde schmettert und alle ihre Sinne gefangen genommen bat. Und was verleiht bem Jäger diese Zaubermacht? Der Rager ift ber Don Ruan bes Bolks. Er hauft im Bald: mit bem Gewehr auf ber Schulter, bem Horn an ber Seite, zieht er stets einsam und geheimnikvoll, blasend und jagend einher und ftellt bem Wilb und ben iconen Mabchen nach. Und er ift unwiderstehlich mit seiner stolzen haltung, dem Sammetwamms und ber grünen Feber. Amar erzählen sich bie Mabchen leife, bag er feine Seele bem Bofen verkauft habe, und er hat auch das mit ihm gemein, daß er erscheint. wenn man im Wald zu viel an ihn benkt, ober leife von ihm redet, aber trot allebem sind alle Mädchen in ihn pernarrt.

> Es ritt ein Jäger wohlgemuth, Bohl in der Worgenftunde, Bollt jagen in dem grünen Wald Mit seinem Roß und Hunde. Und als er kam auf grüne Haid Fand er sein's Herzens Lust und Freud. Im Waien am Reihen sich freuen Alle Anaben und Wägbelein.

<sup>\*</sup> Simrod, 269.

Der Rudud scherzt, ber Auerhahn pfalzt Dazu bie Aurteltauben, Da fing bes Jägers Rösslein an Zu schnarchen und zu schnauben. Der Jäger bacht in seinem Muth: Das Jagen, bas wird werden gut: Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Rägbelein.

Der Jäger fand ein feines Wild, Fein hurtig und geschwinde, Es war ein schönes Frauenbild, Das sich allba ließ sinden. Der Jäger bacht in seinem Sinn: Wo das Wild ist, da komm ich hin. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägdelein.

Sott grüß euch, zartes Jungfräulein, An Ehr und Tugend reiche! Euch sei zu eigen, was ich hier In diesem Wald erschleiche. Ach, edler Jäger wohlgestalt, Sprach sie, ich bin in eur Gewalt. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mäbgelein.

Er nahm sie bei ihrer schneeweißen Hand Rach aller Jäger Weise, Er führt sie in ihr Baterland, Biel Gklick auf ihre Reise. Das Glücke, bas ist kugelrund, Es freut sich mancher rothe Mund. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Rägbelein.\*

Es ist ihm Ernst mit seinen Schwüren, das heißt, so= balb er eine Schöne sieht, meint er immer, es sei seine erste

<sup>\*</sup> Simrod, 186. Gefdicte bes beutiden Liebes.

Liebe und werbe seine lette bleiben; aber balb zieht ihn seine ftürmische Natur weiter. Manchmal endet das heiter angesangene Abenteuer traurig, da schließen die ersten Verse mit "Das Mädchen lachte sehr," und der lette "Das Mädchen weinte sehr," denn der Jäger ist verschwunden.

Doch einmal ist sein Herz im Innersten getroffen. Sein Schat ist schücktern und braunäugig und er liebt sie so wie das schlanke, ängstlich zitternde Reh. Doch eine stille friedliche Liebe ist ihm nicht beschieden, das ist eben sein Fluch. Er geht mit ihr in den Wald und sett sich neben sie unter einen Baum, auf dem ein Vogel singt. Da überkommt ihn eine seltsame Laune, er will den Vogel schießen, so daß er der Geliebten in den Schooß fällt, trothem sie slehend bittet, es nicht zu thun. Doch er hört nicht und will ihren Muth prüsen.

Mein Ruß wiegt leicht, wiegt nur ein Loth, Du wirst nicht bleich, du wirst nicht roth, Du brauchst dich nicht zu schämen; Ich will den schwarzen Bogel dir Bom Haupt herunternehmen.

Feins Lieb, sit still im grünen Moos, Der Bogel fällt in beinen Schooß Bol von bes Baumes Spiten; In beinem Schooße stirbt sich's gut Feins Lieb, bleib ruhig siten.

Sie wollt nicht trauen auf sein Wort, Braun's Mäbelein wollt springen fort, Der Schuß schlug sie barnieber; Der schwarze Bogel von dem Baum Schwang weiter sein Gefieder.

"Mein Ruß ist leicht, wiegt nur ein Loth, Du wirst nicht bleich, du wirst nicht roth, Brauchst dich nicht mehr zu schämen, In beinem Schoofe stirbt sich's gut." Er that sich's Leben nehmen.

So gewaltsam enbet ber Jäger, ber bas tragische Schickfal hat, bas Mädchen zu töbten, als er zum ersten Mal In dem Jäger fließt echt germanisches Blut. Er ift ein heruntergekommener Enkel ber Belben aus alten Zeiten, von Siegurt und Siegfried, die die weiten beutschen Balber burchzogen, um Ungeheuer zu töbten. Schäte zu finden und schöne. Jungfrauen zu gewinnen. Auch hat ber einfache Walbläufer manchmal noch wie eine bunkle Ahnung an seine mächtigen Vorfahren. Denn zuweilen scheint es ihm, als verstände er die Sprache der Bögel; geheimnisvolle Stimmen flüstern ihm im Walbrauschen zu und spornen ihn zu kühnen Thaten an. Aber wohin foll er sich wenden und wen bekämpfen? Im Walbe giebt's nur noch Eber und Hirfche und im Dorf nur arme Bauermädchen. So ist ber Jäger ein entthronter König; aber wenn er fein Gewehr abfeuert, das Echo einen Donnerschlag zurückwirft und es bumpf aus bem Walbe grollt, bann ruft er: "Der Walb, das ift mein Königreich!"

Auch später kehrt seine Gestalt im Volksliede wieder, aber nun bequemt sich der leichtfüßige Don Juan des Walsdes zur She und singt seine letzte und schönste Eroberung folgendermaßen:

Ein Jäger in bem grunen Walb Muß suchen seinen Ausenthalt. Er ging im Walb wohl hin und her Ob auch nichts anzutreffen wär.

Mein hünbelein ift steis bei mir In diesem grünen Laubrevier. Mein hünblein wacht, mein herze lacht, Meine Augen leuchten hin und her —

Da ruft mir eine Stimme zu: Bo bift bu benn, wo bift benn bu? Bie kommft bu in ben Balb hinein? Du ftrahläugig Mägbelein. Um bich zu suchen bin ich hier In biesem grünen Walbrevier, Ich ging im Walb wohl hin und her, Ob auch kein Jäger brinen wär.

Ich küßte sie ganz herzelich Und sprach: fürwahr du bist für mich, Bleib du bei mir als Jägerin So lang als ich auf Erden bin.

Allein sollst du nicht wandeln hier In diesem grünen Waldrevier. So lang die Welt zusammenhält Sind wir zusammen in der Welt.\*

Aus bem wilden Jäger, bessen abenteuernde Laufbahn hier abschließt, wird jetzt ber biedere Förster, der Bater einer Schaar fräftiger Söhne und braunäugiger Töchter, denen die Liebe zum Wald und zur Freiheit im Blut liegt.

Wenn ber glückliche Jäger das Kind der Natur ift und seine Tage nach Herzenslust im Walde zubringen darf, so ist der Landstreicher das enterdte Kind der Civilisation und muß von Dorf zu Dorf sein Elend weiterschleppen. Wenn auch arm, bleibt der Jäger doch immer König des Waldes, aber der Landstreicher hat keinen Stein zu eigen, auf dem er sein Haupt niederlegen kann. Woher er kommt? Gott weiß es, er selbst gewiß nicht, und die Lumpen, die ihn ums hüllen, sind sein einziges Sigenthum. Aber das betrübt ihn nicht und er singt:

Ich war noch so jung und war boch so arm, Rein Gelb hat ich gar nicht, bas Gott sich erbarm! So nahm ich meinen Stab und meinen Bettelsack Und pfiss bas Baterunser ben lieben langen Tag. \*\*

<sup>\*</sup> Simrod, 198.

<sup>\*\*</sup> Bunberhorn, I.

So singend, läßt er die Welt an sich vorüberziehen: stolze Ritter und Sbelfrauen, Soldaten mit ihren Liebchen, Kausleute mit wohlgefülltem Beutel. Wohl möchte er an ihrer Stelle sein, aber er ist arm, hat kein Geld, und das Richtsthun ist süße. Im besten Fall wersen sie ihm ein Almosen hin und dann entzieht der auswirbelnde Staub sie seinen Bliden. Hat er endlich ein paar Heller in der Tasche, so geht's in's Wirthshaus, und in dem Glase Wein sindet er alles Glück, das er sich ersehnt hat. Der Wein ist ein Talisman, der ihm alle Schätze und Güter dieser Welt verleiht und ihn, wie den Trunkendold im Shakesspeare, in einen Sbelmann verwandelt. So geht es an guten Tagen und die schlechten sind oft nicht weniger heiter.

Ich laß die Bögel forgen In diesem Winter kalt, Will uns der Wirth nicht borgen Den Rock geb ich ihm bald; Sein Wein, der mich erzog, Hat nur ein hölzern Rock, Will mich als Faß ihm borgen, In meinem rothen Rock.\*

Der Landsknecht ist nicht hartherzig, der Krämer nicht geizig genug, um die Schwänke und Wiße des armen Landsstreichers nicht durch ein Glas Wein zu belohnen. Er lebt von der Hand in den Mund und kümmert sich so wenig um den kommenden Morgen, wie die Vögel unter dem Himmel. Wozu auch? Ein glücklicher Wurf im Spiel, eine gefundene — oder auch gestohlene Börse, und er ist so reich wie ein Sbelmann. Dann ladet er Alles ein, mit ihm zu zechen und zu schmausen, arm und reich, Landsknecht und Seiltänzer. Wer ihm zur Sparsamkeit räth, dem antwortet er:

<sup>\*</sup> Wunderhorn, Th. II. S. 426.

Das Gelb verwahren, bas kann ich nicht, Gott ist ein reicher Herre; Rur fest allein auf Gott vertrau, Der hat bes Gelbes und Guts vollauf, Der kann uns genug bescheeren. \*

Im Kreise seiner Freunde und Geliebten legt er folgendes Glaubensbekenntniß ab:

> Drei Würfel und die Karte, Das ift mein Wappen frei, Sechs hübscher Fräulein zarte, An jeder Seite brei.

Komm her, du schönes Weib, Du erfreust mir's Herz im Leib, Sei in dem Rosengarten Des Schlemmers Zeitvertreib. \*\*

Kehrt ihm das Glück den Rücken, so kummert ihn das wenig, denn er hat nichts und der Wirth kann ihm höchstens seinen Mantel nehmen.

Und weil ich nun gegessen hat', Da sollt ich auch bezahlen, Da fragt ich, was die Mahlzeit kost', Da sprach der Wirth ein Thaler, Si Mutter Gottes ja, Maynblümlein bla, Da batt' ich keinen Thaler.

Der Birth zog mir mein Röcke aus, Und jagt mich in die Scheune, Si Mutter Gottes ja, Maynblümlein bla, Bie lang ward mir die Beile.

- \* Bunberhorn, I. 346.
- \*\* Simrod, S. 506.

Und als es gegen Worgen kam, Da träufelt es vom Dache, Ei Mutter Gottes, ja, Waynblümlein bla, Da mußt ich felber lache.

Sperrt man ihn gar in bas Gefängniß, so ist ber Schließer auch nicht unbarmherzig und reicht bem armen Teufel boch ein Glas Wein und ber ist auch allein guter Laune und singt:

Die Gebanken find frei, Wer kann sie errathen? Sie rauschen vorbei Wie nächtliche Schatten. Rein Mensch kann sie wissen, Rein Jäger sie schieben. Es bleibet babei:
Die Gebanken sind frei.

Und sperrt man mich ein Im finsteren Kerter. Das Alles sind rein Bergebliche Berke, Denn meine Gedanken Zerreißen die Schranken Der Mauern entzwei: Gedanken sind frei.

Ich liebe ben Wein, Mein Mäbchen vor allen, Die thut mir allein Am beften gefallen. Ich bin nicht alleine Mit meinem Glas Weine: Mein Mäbchen babei, Denn Gebanken find frei. \*

<sup>\*</sup> Simrod, S. 565.

Der Lanbstreicher forbert nur die bescheibenste aller Freiheiten, die des Gedankens; der Räuber dagegen ist ehrseiziger, denn er will reich und mächtig sein, kraft der Rechte des Stärkeren. Auch ist der Räuber des sechszehnten Jahrhunderts kein kleiner ängsklicher Dieb, sondern mit seiner Bande fühlt er sich dem Markgrafen gewachsen und macht ihm offenen Krieg. Dem legalen Räuber gegenüber, der den armen Leibeigenen aussaugt, ist er der freie Bandit, der sich der Armen annimmt und den Reichen bestraft. Außer der Roheit besitzt der Räuber aber auch die Tugensden der Bardaren: die Treue gegen seine Gefährten. Das Bolkslied, das sich für jede Kühnheit begeistert, liebt daher, seinen Muth zu preisen und sein Schickfal zu betrauern, das ihn endlich doch in die Hände des Gbelherrn giebt.

Ein berühmter Räuber, ber Lindenschmidt, durchzieht die Rheinlande und raubt allerorten.

Frisch her, ihr lieben Gesellen mein! Es muß jetzt nur gewaget sein, Wagen das thut gewinnen. Bir wollen reiten Tag und Nacht, Bis wir die Beute gewinnen.

Aber ber Markgraf von Baben stellt ihm eine Falle, schickt ihm ben Spion Caspar nach, ber bie Reiter bes Markgrafen ruft, während ber Räuber in einer Herberge schläft:

Der Linbenschmibt hätt einen Sohn, Der sollt ben Roffen bas Futter thun; Den haber that er schwingen: "Steht auf, herzlieber Bater mein! Ich hör bie harnische Kingen.

Der Linbenschmibt lag hinterm Tisch und schlief, Sein Sohn, der thät so manchen Rief, Der Schlaf hat ihn bezwungen: "Steht auf, herzliebster Bater mein! Der Berräther ist schon gekommen. Die Reiter bes Markgrafen bringen in die Herbergs= ftube; da wacht ber Räuber auf.

> Der Lindenschmidt war ein freier Reitersmann, Wie bald er zu der Alingen sprang: "Wir wollen erst ritterlich sechten!" Es waren der Bluthund allzuviel, Sie schlugen ihn zu der Erden.

"Rann und mag es bann nicht anders sein, So bitt' ich um ben liebsten Sohn mein, Auch um meinen Reutersjungen; Haben sie jemanden Leibs gethan, Dazu hab ich sie gezwungen."

Junker Caspar, ber sprach Nein bazu: "Das Kalb muß entgelten ber Ruh; Es soll bir nicht gelingen. Zu Baben in ber werthen Stabt Ruß ihm bas haupt abspringen."\*

So fällt ber kühne Banbenführer und reißt in seinem Sturze die treuen Genossen mit. Gern hätte er sein Leben hingegeben, um sie zu retten; benn so erbarmungsloß er gegen Eble und Krämer handelt, so liebevoll hängt er an den Gesährten. Der kühne Aufrührer ist ein Mann und in der Todesstunde ein Held. So saßt ihn das Bolk auf, das für den Geächteten Partei ergreift und immer stolz und glücklich ist, einen Zug der Menschlichkeit anzuerkennen, selbst in einem Banditen.

Dem hartnäckigen Räuber, ber auch in ber Tobesstunde nicht um Gnade fleht, stellt die Bolkspoesie den reuigen Sünder gegenüber, der wie vom Blitz getroffen basteht, wenn ihm eine reine, heilige Frau und der Muth einer gläubigen

<sup>\*</sup> Wunderhorn, Th. I. S. 137.

Seele entgegentritt. Man feiert die Hochzeit der Markgräfin Elsbeth und während des Festes erhebt sich diese in ihrem Brautschmuck und geht in eine einsame Waldkapelle, um der heiligen Jungfrau eine Blumengade zu spenden. Als sie niederkniet und zu beten beginnt, tritt ein Räuber in das Heiligthum und zuckt das Schwert nach dem kostdar gesschwidten Haupt.

Sie vergißt bes Schwertes Tück, In der Gnade schwebt ihr Blick. Als der Räuber sie gehört, Er sie im Gebet nicht ftört.

Als er ihren Blick vernahm, Schwere Reu ihn überkam, Legte ab sein Schwert und Spieß, Auf die Knie sich niederließ.

"Hoher Worte fromme Schaar Schützt ben Schmuck in beinem Haar, Schützt bein Leben gegen mich, Eble Frau, ach bet' für mich!"

"— O Maria, noch die Bitt, Diesen Sünder verlasse nit, Löse ihn von Schuld und Qual, Ach, ade viel tausendmal!"

Als fie nun von ihm ging, Schien ihm alle Welt gering; Bust als frommer Bruber schwer; Hört, sein Glöckein schallet ber.\*

Die fromme Einfalt des Bolks will ein Bunder preisfen und verherrlicht in der That nur die hohe Macht, welche eble Seelen über rohe aber nicht ganz verdorbene Gemüther ausüben.

<sup>\*</sup> Bunderhorn, Th. I. S. 175.

Das Glück, welches der Räuber durch kühne Auflehnung gegen die bestehenden Zustände zu gewinnen sucht,
hofft der Soldat durch das Wassenhandwerk zu erlangen.
Im sechszehnten und siedzehnten Jahrhundert galt dies Handwerk viel in den Augen des Armen oder Unstreien, welche
die Beute für Reichthum und das rohe, gesehlose Treiben
für Ruhm und Freiheit hielten. Damals gab es allerorten
össentliche und Privatsehden, und gern ließ sich der Bauernsohn im Dienst eines Herrn oder Fürsten anwerben, um
seine einsörmige Arbeit loszuwerden. Sobald er die Lanze
führte, meinte er schon das Glück in den Händen zu haben.
Oft aber zog er auch widerwillig in den Krieg; nur auf
Geheiß seines Oberherrn und nahm traurig Abschied von der
Heimath:

D bu Deutschland, ich muß marschiren, D bu Deutschland, ich muß fort, Gine Beitlang muß ich scheen, Gine Beitlang muß ich metben Rein geliebtes Baterland.

Run abe, herzliebste Mutter, Run abe, so leb sie wohl; hat sie mich mit Schmerzen geboren, Für die Feinde auferzogen; Scheiben das bringt Herzeleid.

Run abe, herzliebster Bater, Run abe, so lebe wohl. Will er mich noch einmal sehen, Steig er auf bes Berges Höhen, Schau herab in's grüne Thal, Sieht er mich zum letzten Mal.

Run abe, sehr wohl, seins Liebchen, Beine nicht die Aeuglein roth, Trage dieses Leid geduldig, Leib und Leben bin ich schuldig, Es gehört dort oben Gott. Die Trompeten thun schon blasen Draußen auf ber grünen Haib, Länger barf ich nicht verweilen, Muß zu meinen Brübern eilen, Horch, bie Trommeln wirbeln brein.

Sroße Rugeln hört man sausen, Aber kleine noch viel mehr — O so gebe Gott im himmel, Daß ich aus bem Schlachtgetümmel Glücklich zu euch wiederkehr'.

Das Volkslied begleitet den Soldaten durch alle Wechselsfälle seines dunt bewegten Lebens, singt den Angriss und den Besehl zum Rückzug, die Drangsale des Lagers und den Taumel der Plünderung, die stlichtigen Liebesadenteuer und den Abschied für immerdar. Wie reich an Leiden und Widerwärtigkeiten ist dies Leben, und derzenige kann sich noch glücklich preisen, der auf dem Schlachtfeld im Rugelzregen stirdt. Weit schlimmer ist das Loos des gefangenen Soldaten, ihm droht ein schmachvoller Tod. Manchmal sucht ein mitleidiges, muthiges Mädchen, ihn zu retten, aber umsonst; der Heldenmuth der Liebe ist ohnmächtig gegen die Wuth des Krieges. Einzelne Volkslieder geben solche Scenen mit unnachahmlicher Lebendigkeit. Drei gefangene Soldaten gehen über die Rheinbrücke, darunter ein ganz junges Blut.

Es war ein wadres Mäbelein, Dazu aus frembem Land, Sie lief in aller Eilen Des Tages wohl zehn Reilen Bis zu bem Grafen bin.

"Gott grüß euch, ebler herre mein, Ich wünsch' euch einen guten Tag; Ach! wollt ihr mein gebenken, Den Gesangenen mir zu schenken, Ja schenken zu ber Eh'." Ach nein, mein liebes Räbelein, Das tann und mag nicht sein, Der Gefangene, der muß sterben, Gott's Gnad' muß er ererben, Wie er verdienet hat.

Das Mäbel brehet sich herum Und weinet bitterlich, Sie lief in aller Eilen Des Tages wohl zehn Meilen Bis zu bem tiefen Thurm.

Bas hat sie unterm Schürzelein, Ein hemblein, war schneeweiß. "Das nimm, du Allerliebster mein, Es soll von mir bein Brauthemb sein, Darin lieg du im Tod."

Bas zog er von dem Finger sein? Ein Ringlein, war von Gold: "Das nimm, du Hübsche, du Feine, Du Allerliebste meine, Das soll dein Trauring sein."

"Was soll ich mit bem Ringlein thun, Wenn ich's nicht tragen kann?" "Leg es in Kisten und Kasten Und laß es ruh'n und rasten Bis an den jüngsten Tag."

"Und wenn ich über Kiften und Kaften komm Und seh bas Ringlein an, Da barf ich's nicht ansteden, Das Herz möcht mir zerbrechen, Beil ich's nicht ändern kann."\*

In dem Muth ber Frau, sowie in der Resignation bes Mannes zeigt sich recht beutlich ber tiefe Ernst bes beut-

<sup>\*</sup> Bunberhorn, I. S. 51.

schen Charakters. Er entspringt aus dem Reichthum seines Gemüthes, das sich über die Wirklichkeit erhebt. Es giebt nichts Männlicheres und Feierlicheres, als diese Verlöhnisse an der Schwelle des Grades, als die Liebe, die das Leben überdauert, und den Glauben an das jüngste Gericht, welches der Treue ihren Lohn verschaffen wird. In dem Schmerz liegt nichts Unwahres oder Krankhaftes; bei der Frau ist die Liebe stark und wahr, die Verzweislung in Schranken gehalten, aber unheilbar, und gewiß wird sie ihrem Leben schnell ein Ende machen.

Der unalückliche Solbat erträgt alle Entbehrungen mit mufterhafter Geduld, aber ein Gefühl wird feiner Berr: bas ist bas Heimweh, bas ihn endlich bazu bringt, bie Waffen weazuwerfen und zu entfliehen. Wenn ihn die Sascher nicht fangen, bringt ihn keine Gewalt ber Welt zurud. Die ist die unwiderstehliche Macht des Beimwehs beffer befungen worden, als in dem letten Lied des Defer-Es ist ein Schweizer, ber auf ben Wällen von teurs. Strakburg Schildwacht steht; und während er einsam auf und ab schreitet, hört er in der Ferne den klagenden Ton bes Alphorns. Bei ben wohlbekannten Tönen regt fich eine Welt von Gefühlen in seiner Bruft; er wirft das Gewehr fort und eilt der Beimath zu. Doch die Bafcher feten ihm Immer schneller flieht er, erreicht ben Rhein, wirft fich in die Wellen; aber ein Boot folgt ihm, holt ihn ein, bringt ihn zurud und wenige Stunden barauf bußt er bie Flucht mit seinem Leben. Das Lieb, bas er noch vor bem Tobe fang, haben seine Landsleute und Kameraben aufbewahrt:

> Bu Straßburg auf ber Schanz Da ging mein Trauern an, Das Alphorn hört ich brüben wol anstimmen, In's Baterland mußt' ich hinüberschwimmen: Das ging nicht an.

Sine Stund' in ber Nacht Sie haben mich gebracht; Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus, Ach Gott, sie fischten mich im Strome auf, Rit mir ist's aus.

Früh Morgens um zehn Uhr Stellt man mich vor das Regiment; Ich soll da bitten um Pardon Und ich bekomm gewiß doch meinen Lohn, Das' weiß ich schon.

Jhr Brüber allzumal Heut seht ihr mich zum lettenmal, Der hirtenbub ist boch nur Schuld baran, Das Alphorn hat mir solches angethan, Das klag ich an.

Ihr Brüber alle brei, Was ich euch bitt', erschießt mich gleich, Berschont mein junges Leben nicht, Schießt zu, auf baß bas Blut raus sprizt, Das bitt ich euch.

D himmelskönig, herr, Rimm bu meine arme Seele bahin, Rimm sie zu bir in ben himmel ein, Laß sie ewig bei bir sein, Und vergiß nicht mein.\*

Dieses Gebicht ist noch schöner burch das, was es errathen läßt, als burch das, was es ausspricht. Wie erzgreisend sind die letzten Worte des zum Tode Verurtheilten. Der arme Alpensohn macht sich nicht klar, welche Macht ihn fortreißt, aber er gehorcht ihr blind. Als er das Horn hört, meint er die Verge und Watten der Heimath zu sehen,

<sup>\*</sup> Deutsches Lieberlegikon von A. Bartel, 763.

vergist Alles und will zu ihnen hin. Und wie resignirt ist er nachher. Er klagt nicht, lehnt sich nicht auf gegen ben Spruch, das Alphorn allein hat das ganze Unglück angerichtet. Schwerlich hat je ein Dichter die zauberhafte Gewalt der Heimath auf ein ungekünsteltes Gemüth so gut wiederzugeden vermocht. Gegenüber dem Soldaten wider Willen, dessen Gestalt das Volkslied häusig zeigt, sehen wir den Soldaten, der mit vollem Herzen dei seinem Beruf ist. Iener ist schwermüthig, träumerisch, dieser von einer ausgelassenen Heiterkeit und Leichtledigkeit, allen Wechselsällen des Ledens zum Trot. Fest und undurchbringlich wie ein eiserner Panzer ist der Husarenglaube:

Es ift nichts lust'ger auf ber Welt Und auch nichts so geschwind, Als wir Husaren in dem Feld, Wenn wir bei Schlachten sind.

Wenn's blist und kracht bem Donner gleich, Wir schießen rosenroth, Wenn's Blut uns in die Augen läuft, Sind wir curaschivoll.

Da heißt's: Husaren insgemein Schlagt die Pistolen an, Greift durch den Säbel in der Hand, Haut durch den nächsten Mann.

Wenn ihr bas Fransche nicht versteht, So macht es euch bequem, Das Reben ihm sogleich vergeht, Wir ihr ben Kopf abmähn.

Und wenn auch schon mein Kamerab Muß bleiben in bem Streit, Husaren fragen nichts barnach, Sind all' dazu bereit. Der Leib verweset in der Gruft, Der Ruhm bleibt in der Welt, Die Seele schwingt sich durch die Lust In's blaue Himmelszelt.

Unter dem Zelt zu leben, Nachts am Feuer zu liegen, sich alle Tage mit dem Feinde zu schlagen, weber Geschwister, noch Frau und Kind, nur ein paar Kameraden zu haben, das ist sein Glück. Wenn er einen Gott hat, so ist es die Ehre.

Wenn ein Solbat im Felb Seinem Herrn bienet treu, hat er auch nicht viel Gelb, hat er boch Ehr' babei.\*

Er lacht über Alles und selbst den Tod seiner Kameraden beweint er nicht, ebenso wenig wie er von ihnen beweint werden will.

Wenn ich gestorben bin,
So thut man mich begraben
Mit Arommel und mit Pfeifenspiel,
Wie es Soldaten haben.
Drei Schüff' thut man in's Grab
Ueber meinen Leib dahin
Und sagt, daß ich ein lustiger
Soldat gewesen bin.
Arallallerallalla!\*\*

Wenn er ein Liebchen hat, muß es leichtlebig sein wie er, es muß Pferbegewieher, Trompetenschall und wallenbe Feberbüsche lieben. Von ihrem Fenster aus sieht sie ihn in den Kampf ziehen, ist stolz auf ihn, winkt ihm mit dem Tuch, wirft ihm noch eine Kußhand oder einen Strauß zu

- \* Simrod, 461.
- \*\* Simrod, 475.

und er grüßt mit bem Hut. Doch oft nehmen biefe schnell geknüpften und gelösten Berhältnisse ein trauriges Ende:

Des Morgens zwischen brei'n und vieren, Da müffen wir Solbaten marschiren Das Gößlein auf und ab. Tralali, Tralalei, Tralala "Rein Schähel, ach komm herab."

"Zu bir kann ich nicht kommen, Es gehn viel falsche Zungen, Die abschneiden meine Ehr', Tralali, Tralalei, Tralala, Und haben selbst keine mehr."

"Hab ich kein" Abschieb genommen, So muß ich wieberkommen, Lebenbig ober tobt, Tralali, Tralalei, Tralala, Küß ich bein Münblein roth.

Die Schlacht ist blutig, er wird schwer verwundet und bittet:

"Ach Bruber, jetzt bin ich geschossen, Die Rugel hat mich getrossen, Bring mich zur Stadt geschwind, Tralali, Tralalei, Tralala, Daß mich mein Schatz verbind'."

"Ach Bruber, ich kann dich nicht tragen, Die Feinde haben uns geschlagen, Helf dir der liebe Gott: Tralali, Tralalei, Tralala, Ich muß marschiren in den Tod.

Die Feind' haben uns umrungen, Es laufen viel feu'rige Zungen Das Säßlein auf unb ab; Tralali, Tralalei, Tralala, Sie schneiben ben Weg mir ab." Das Lager brennt, Riemand klimmert sich um ben Berwundeten, der endlich stirbt. Doch mit dem Morgensgrauen erhebt sich der Todte und trommelt.

> Er schlägt die Trommel auf und nieder, Er wecket seine stillen Brüder, Sie schlagen ihren Feind, Tralali, Tralalei, Tralala, Ein Schrecken schlägt den Feind.

Er schlägt die Arommel auf und nieber, Sie sind vor'm Rachtquartier schon wieber, In's Gäßlein hell hinaus, Aralali, Aralalei, Aralala, Sie ziehn vor Schäzels Haus.

"Gine Augel hat bich getroffen, Meine Arme stehen bir offen, Meinen Arm ich um bich winb, Tralali, Tralalei, Tralala, Der Tob uns so verbinb."

Das Lieblein hat gefungen Ein Tambour auf ber Stell, Tralali, Tralalei, Tralala, Er war ein Rampfgesell.\*

Dieser junge Tambour stirbt jung, aber nicht selten wird der Soldat in seinem rauhen Handwerk alt. Dann versinstert sich sein Gemüth. Wenn der Bart zu ergrauen beginnt, die Gefährten sortgezogen sind oder unter dem grünen Rasen ruhen, verbittert sich sein Herz und seinen Keiterkeit sladert nur manchmal wie ein Irrlicht auf einem Kirchhofe auf. Er denkt daran, daß er auch einst einen eigenen Herb gehabt.

<sup>\*</sup> Bunberhorn I. S. 84. Zeblit hat fpater biefen Gebanten in - feiner "Rächtlichen Geerschau" wieber aufgenommen.

Es fam ein Solbat aus bem Krieg, Hurrah! Berrissen, zerlumpt und auch noch mehr: "Mein Herr Solbat, wo kommen sie her?" Hurrah!

Er geht in ein Wirthshaus und giebt seinen grauen Mantel hin, um sein Bier zu bezahlen. Die Wirthin fängt an zu"weinen.

"Frau Birthin, warum weinet sie? Hurrah! Beint sie vielleicht wohl um bas Bier Und meint, sie kriegt kein Gelb bafür?" Hurrah!

"Mohl um das Bier da wein' ich nicht, Hurrah! Ich hatt' einen Mann, der ist im Krieg; Ich glaub', ihr seid es ganz gewiß." Hurrah!

"Bo kommen benn all' die Kinder her? Hurrah! Zwei Kinder hinterließ ich dir, Jett aber seh ich, haft du vier." Hurrah!

"Ein falscher Brief, ber mich betrog, Hurrah! Beigt mir bein Leichenbegängniß an, Da nahm ich einen anbern Mann. Hurrah!

"So wollen wir die Kinder theilen, Hurrah! Das ält'ste nehm ich hin zu mir, Die andern drei behalt du Dir. Hurrah! Dem König ist Krieg jett angesagt. Hurrah! Zu Hamburg laß ich mich schiffen ein: Abe mein' Frau und Kindelein." Hurrah!\*

Und mit einem Schrei, ber weit in die Racht hinein erschallt und bei bem ber Knabe erbebt, nimmt ihn ber alte Solbat fort und zieht ihn mit fich in sein bunkles Geschick. So enbet das abenteuernde Soldatenleben, das heiter beginnt wie ein Siegesmarsch mit Trommeln und Kanonen= bonner und bumpf traurig wie ein Begräbniß abschließt. Diefer Solbat hat kein Baterland, keine Familie, keine Reli= gion; er lebt nur im Augenblick, kennt kein anderes Berlangen, als das nach ununterbrochener Aufregung, übt keine andere Tugend, als Todesverachtung, und läßt fich von ben Wechselfällen des Krieges durch die Welt treiben, wie ein entmastetes Schiff auf bem Ocean. Aber er ist ein Mann, er sett seine ganze Energie ein, beugt sich vor Keinem, und ftirbt ohne ein Wort der Rlage. Es fehlt ihm nur eine große 3bee, eine große Sache, für bie er sich begeistern fönnte, und er mare ein Seld.

Neben biesen kühnen Glücksrittern sehen wir noch viele armen Abenteurer, von benen die meisten unschädliche, wenn auch misachtete Gewerbe betreiben und selbst die ärmsten versstehen ihr Elend durch ein Lied zu versüßen. Da ist der Zigeusner, der wahrsagen kann, der Bundermann, der Thiere tanzen läßt, und der Spielmann, der den Dorfleuten aufgeigt. Und was besingen diese armen Teusel, die weder ein Batersland oder eine Familie, noch eine Geschichte besitzen? Sie haben keine Borsahren, deren Thaten sie besingen können, keinen Antheil an der Erde, und die Gesellschaft kehrt ihnen den Rücken. Aber der göttliche Geift, der in der Ratur

<sup>\*</sup> Simrod, S. 475.

und in den Tiefen der Menschheit wirkt, kommt auch zu= weilen über diese verstoßenen Kinder und enthüllt sich ihnen in Lichtbliken. Gin jeder von ihnen weiß feinem eigenen Gemuth und seinem armen Gewerbe einen Funken von Freude und Boesie zu entlocken, der sein dunkles Leben erhellt Der Rigeuner findet ihn in seiner prophetischen Gabe, ber Wundermann in der geheimnisvollen Macht über Menschen und Thiere, der Svielmann in der geliebten Geige. So verachtet sie sind, so groß ist bennoch ihre Macht über die Seelen. Sie miffen zu bethören, zu rühren und zu tröften, und das tröftet sie selbst. Die Rigeuner werben gehaßt, verfolgt und eingesperrt, man hält sie für Rauberer, die Unbeil berabbeschwören können und läßt fie es oft mit dem Tode büken. Aber das Bolk ergreift Partei für fie in seinen Ballaben.

> Zigeuner sieben von Reitern gebracht, Gerichtet, verurtheilt in einer Racht, Sie Nagen um ihre Unschuld laut, Ein Jud' hätt' ihnen den Relch vertraut.

Die Rathsherren sprechen das Leben leicht ab, Sie brachen dem sechsten schon den Stab, Der siebent', ihr König, sprach mit Ruh: "Ich hör' wohl in Lüsten den Bögeln zu!

Ihr sollt mir nicht sengen ein Härlein vom Rleib, Balb frähet ber rothe Hahn so weit!" Da bricht die Flamme wohl über, wohl aus, Aus allen vier Eden ber Stadt so fraus.

Der rothe Hahn auf bie Spitze gestedt, Er trühet wie jener, ber Petrum erwedt. Die herren erwachen aus Sünbenschlaf, Gebenket ber Unschuld, ber harten Straf. Die herren, sie sprechen jum Manne mit Flehn, Er möge besprechen bas feurige Wehn, Er möge halten ben feurigen Wind, Sein Leben sie wollten ihm schenken geschwind.

Den Tobesstab ba entreißt er gleich, Den Herren bamit giebt er Backenstreich; Er ruft: "Bas gießet ihr schulbloses Blut? Wie wollet ihr löschen bie höllische Gluth?

Das Kinblein vom Stahle die Funken gern zieht, Der Fromme im Steine das Feuer wohl sieht, Was spielt ihr mit Dingen, die schneidig und spit, Der rothe Hahn wohl unter euch sitzt."

Jeht spricht er: "Willsommen, bu feuriger Gast, Richt greife weiter, als was du hast, Das sag ich dir Feuer, zu beiner Buß, Im Namen Christi, des Blut hier auch sloß.

3ch sage bir Feuer, bei Gottes Kraft, Die alles thut und alles schafft, Du wollest also stille stehn, Wie Christus wollt im Jordan stehn.

Ich sage bir Feuer, behalt bein Flamm, Wie einst Waria, die heilige Dam, Hielt Jungfrauschaft so keusch und rein, So stelle Flamm beine Reinigung ein."

Da flog ber rothe Hahn hinweg, Da nahm ber Bind einen anderen Weg, Das Feuer sant in sich zusamm, Der Bundermann ging fort durch die Flamm.\*

<sup>\*</sup> Bunberhorn, Th. I.

So verwandelt die Volkspoesse den verfolgten Zigeuner in den Rächer der Unschuld, den Wiederhersteller der Gerechtigkeit gegen ungerechte Richter. Anders rächt sich der Rattenfänger, ein zweiter Wundermann, für den Geiz der Bürger:

Wer ist ber bunte Mann im Bilbe? Er führet Böses wohl im Schilbe, Er pfeist so wild und so bebacht; Ich hätt' mein Kind ihm nicht gebracht!

In Hameln fochten Mäus und Raten Bei hellem Tage mit den Kahen, Es war viel Roth, der Rath bedacht, Wie andre Kunft zu weg gebracht.

Da fand sich ein der Wundermann, Mit bunten Kleidern angethan, Pfiff Rat und Mäus zusamm' ohn' Zahl, Ersäuft sie in der Weser all.

Der Rath will ihm bafür nicht geben, Bas ihm ward zugesagt so eben, Sie meinten, bas ging gar zu leicht Und wär wohl gar ein Teufelsstreich.

Wie hart er auch ben Rath besprochen, Sie bräuten seinem bosen Pochen, Er konnt zuleht vor der Gemein Rur auf dem Dorfe sicher sein.

Die Stadt, von solcher Noth befreiet, Im großen Danksest sich erfreuet, Im Betstuhl sahen alle Leut, Es läuten alle Gloden weit.

Die Rinber fpielten in ben Gaffen, Der Bunbermann burchzog bie Strafen, Er tam und pfiff jusamm' geschmind Bohl auf ein hunbert fcone Lind. Der hirt sah sie zur Weser gehen, Und keiner hat sie je gesehen, Berloren sind sie an dem Tag Zu ihrer Aeltern Weh und Klag.\*

Ist bas nicht ein Bild bes geheimnisvollen Dranges, ber von jeher ben Deutschen in die Ferne zieht, um hinter ben Bergen ein neues Kanaan zu suchen? Wie viele Enttäuschungen hat ihm schon diese trügerische Hoffnung bereitet, wie oft sehnt er sich schmerzlich nach der verlorenen Seimath zurück. Aber er muß seine Bestimmung erfüllen und diese Wanderlust ist eine historische Macht, die ihn über den ganzen Erdball ausdreitet. Auch das Heimweh, das ihm bleibt, wirkt segensreich, denn es hilft ihm, das Vaterland nicht zu vergessen, seine Sitten und Gebräuche treu zu dewahren und sich in der Fremde ein neues nach dem Muster des alten zu gründen.

Um die Menge zu bethören und sein Brod zu verdienen, kommt dem Zigeuner der Glauben an seine übernatürlichen Künste zu statten; der Spielmann dagegen hat nichts
als seine Laute. Er ist nicht wie der Troubadour der
Gast von Fürsten und Sbelherren, sondern muß auf den
Straßen spielen und oft unter freiem Himmel schlafen. Aber das Bolk will ihm wohl, denn er singt ihm seine
alten, lieden Lieder. Reich ist und wird er nie, doch wenn
er von Königsschlössern singt, bildet er sich selbst ein, in
goldenen Hallen zu weilen. Legt er sich in einer Scheune
nieder, so träumt er von Rosengärten, in denen edle Fräulein und stolze Sänger einhergehen. Wenn ihn Alles verläßt, bleibt ihm die Geige, die treuste Gefährtin und Vertraute, die er zärtlich liebt und der er Wunderthaten zuschreidt:

<sup>\*</sup> Bunberhorn, Th. I.

Als ich ein Keiner Knabe war, Da lag ich in ber Wiegen, Als ich ein wenig größer war, Ging ich auf freier Straßen.

Da begegnet mir bes Königs Töchterlein, Ging auch auf freier Straßen. Romm herein, komm herein, kleiner Spielmannssohn, Spiel mir eine kleine Weise!

Es währte kaum eine Biertelstund', Der König kam gegangen: Du Schelm, du Dieb, kleiner Spielmannssohn! Was thust du bei meiner Tochter? In Frankreich ist ein Galgen gebaut, Da sollst du Schelm bran hangen.

Es mährte kaum brei Tage lang, Die Leiter mußt ich steigen. Ach gebt mir meine Geige her, Ich will ein wenig brauf streichen.

Ich ftrich wohl hin, ich ftrich wohl her, Ich ftrich auf allen vier Saiten, Ich spielt einen hübschen Todtengesang; Der König fing an zu weinen.

Romm herunter, tomm herunter, Keiner Spielmannssohn, Meine Tochter soll dir werden. In Destreich ist ein Schloß gebaut, Da sollst du König werden. \*

Das ist ein Anklang an die schönen Zeiten der Trousbadours, ein goldener, kindlicher Traum eines liebenden Spielmanns, der aber vortrefflich den Zauber der Musik schilbert.

\* Deutsche Lieber in Bolles herz und Mund. herausgegeben von Albert Trager. Berlin 1864.

Auf seinen Banberzügen findet ber Svielmann Begleiter; por Allem einen, ber sich ihm gern zugefellt, um spielen und singen zu lernen, bas ift ber fahrende Schüler, bie Krone ber Bettler und Landstreicher im fechszehnten Rahrhundert. Aus der Selbstbiographie des Thomas Blat= ter, eines Bauernsohnes aus bem Wallis, wiffen wir, was für ein abenteuerndes Leben die bamaligen Stubenten führten. Als Rind hütete er bas Bieh oben auf ben Hochalven: die Riegen, die auf die Kelsen kletterten, die Adler, die brobend über seinem Haupte schwebten, maren seine einzigen Später giebt bie Mutter ihn zu einem Pfar-Gefährten. rer, ber ihn mit Stockichlägen traftirt; und in einer Winternacht entflieht er mit einem Freunde, um Student zu werben, in ber erstarrten Band ein Golbstud, fein ganges Ber-Bettelnd und stehlend zieht er von Ort zu Ort. bis er eine Universitätsstadt erreicht, auf ber er kaum lefen lernt; aber er vermag seinen Unterhalt nicht zu erwerben und führt sein irrendes Leben weiter. Halb verhungert wird er Wilbschütz, später Diener und so geht es fort, bis er nach Nahren einen auten Herrn findet, ber ihn lateinisch lehrt, so daß ber Hirtenjunge als Brofessor in Basel endigt. Glüdlich, wer dies Riel erreicht, boch das gelingt nur den Wenigsten. Wie viele verkamen im Glend ober fanden auf der Landstraße den Tod. Aber tropdem hatte dies Leben auch sonnige Stunden. Manchmal findet ein reicher Burger Wohlgefallen an dem Schüler, manchmal gewinnt er im Sviel ober es fällt ihm eine Erbschaft zu; bann geht er stolz im Sammetwamms und Feberbarett burch bie Straßen und weiß, wie sehr er ben Bürgertöchtern in die Augen sticht, welche die strenge Sitte im Saufe zurüchält. nehmlich aus ihrem Munde lernen wir den Studenten kennen, in den sie verliebt sind und von dem sie also fingen:

Ach wenn sie kommen spazieren baher, Leuchten sie wie ber Morgenstern! Wem thun sie nicht gefallen? Wem ist nicht lieb ihr Lautenschlan, Wann sie baher modieren gan Mit Saitensviel und Schalle?\*

Das Lieb mag einem ber bewunderten Studenten zu Ohren gekommen sein und in der Silvesternacht stellt er sich unter das Fenster der Schönen und antwortet mit einem Ständchen, in dem der Volkston sich anmuthig mit den glänzenden Formen der alten Ritterpoesse vermählt. Am nächsten Morgen singt sie froh und siegesgewiß:

Run laßt uns frisch und fröhlich sein! Sprach sich ein seines Jungfräulein, Zu diesem neuen Jahre! Weiß mir ein' Studenten, ist hübsch und sein, Er mag wohl frisch und fröhlich sein, Wit ihm will ich von hinnen!

Einen Stubenten muß ich han, Und sollt es Leib und Leben g'ftan, Mit ihm zeuch ich von hinnen, Mit ihm zeuch ich über d' Heiben breit, Und wär es Bater und Mutter leib: Einen Stubenten muß ich haben.\*\*

Das Lieb spricht sehr zuversichtlich, aber der Student ift eben so schnell im Bergessen wie im Erobern; er macht Dreien auf einmal den Hof und schlägt sie sich alle aus dem Sinn, wenn er mit fröhlichen Zechern beim Wein sitt. Umsonst fordern ihn die Andern auf, sein Liebesgluck zu

<sup>\*</sup> Gefellichaftslieber bes 16. und 17. Jahrhunberts. hoffmann von Fallersleben S. 71.

<sup>\*\*</sup> Cbenbafelbft Th. II. S. 63.

fingen, er will nur noch Bacchus auf deutsch und lateinisch preisen, von bessen Kultus ihm Manches zu Ohren gekommen ist:

Und frisch getrunken wieder; Lovato sursum pocula! Wir Bursche fingen Lieder, In sempiterna gloria.\*

Der ehrlichste, ordentlichste und glücklichste dieser herumziehenden Abenteurer ist der reisende Handwerksdursch, der Gesell. Wie die Andern, will er auch sein Glück machen und verachtet die Freude nicht, aber sein Leben ist auf Arzbeit gegründet und das verleiht seinem Wesen ein Gepräge von Tüchtigkeit und Shrenhaftigkeit. Die Andern sind Spielsbälle des Schicksals, heute haben sie Uebersluß, morgen müssen sie fasten. Aber der brave Schmied schwingt den Hammer, der Zimmernuann das Beil, das giebt ihnen Verztrauen auf die Jukunft, denn sie wissen, daß sie das Glück in ihrer starten Hand halten.

Die Jugend des Handwerkers ist frei von allen Abenteuerlichkeiten. Mit sunfzehn Jahren muß er Lehrbursche werden und unermüblich arbeiten. Die Werkstatt des Meisters, die alten Giebelhäuser der Baterstadt, die hundertjährige Linde, unter der man an Festtagen tanzt, die alte Kirche, in der er Sonntags geht und in den seierlich ernsten Gemeindegesang mit einstimmt, das ist Alles, was er von der Welt kennt. Wird er Geselle, so drängt es ihn, die Welt zu sehen, nur unwillig sügt er sich noch dem Regiment des Meisters und besonders im Frühling regt sich die Wanderlust unbezwinglich in den jungen Gemüthern. Sie nehmen den Knotenstock zur Hand, treten trutzig an den Tisch und sagen: "Holla, Herr Meister, die Rechnung

<sup>\*</sup> Hoffmann von Fallersleben, Th. I. S. 288.

gemacht; benn es wird Zeit zu reisen." Saben fie bem Stübtchen ben Rücken gewendet, kehren fie in ber erften Gerberge ein, sehen nach ben fernen, sonnenbeleuchteten Bergen und singen fröhlich:

Frisch auf, ihr Bursche, wandert mit, Holt Bündel und Felleisen, Ich thu den allerersten Schritt, Bon hinnen wegzureisen.
Run folgt mir auch mit frischem Muth, Bersucht, wie sich so köftlich gut Das frembe Brob lätt speisen.

Des Frühlings Sonne lacht uns an So schön, als man begehret, Sie hat uns zur beliebten Bahn Die Blumentrift gewähret.
Der blaue himmel spielt mit drein Und hat sich von dem trüben Schein Der Wolfen aufaekläret.

Balb gehen wir mit Luft vorbei Wo sanste Büsche rauschen, Bald können wir von Sorgen frei In kühlem Schatten lauschen. Bald hören wir die Nachtigall Mit ihrem süßen Wiberhall Im stillen Walde zauschen.

Wir sehn uns auf der Wanderschaft Um in berühmten Städten, Es dienet daselbst unsre Kraft Den theuern Rajestäten. Wir brauchen unser Schwert mit Lust, Das allezeit gewöhnet ist, Die Feinde zu ertödten.

Drum hört, ihr Brüber, wanbert mit, Solt Bunbel und Felleifen!

Doch eh' wir durch am letzten Schritt Der Stadt den Rüden weisen, So schent' von Bier und blanken Wein Fein große volle Gläser ein, Drauf latt uns fröhlich reisen.

Die Stunde der Freiheit hat für den braven Gefellen geschlagen und die weite Welt steht ihm jest offen. Nun fieht er vieler Herren Länder, fährt pfeifend und singend auf man= dem Marktichiff ben Kluß stromab, versucht es balb mit bem, bald mit jenem Meister, macht nach allen Regeln bes Berkommens einem frischen Bürgermädchen ben Sof, wird in ihrer Gunst durch einen reichen Krämersohn ausgestochen. tanzt unter ben alten Dorflinden und manches Bauermädchen wirft ihm ermunternde Blicke zu, aber er wagt bennoch nicht, ihr einen Ruß zu geben. Denn er ist nicht einer von Denen. die Frauen im Sturm zu erobern verstehen. Er hat nicht das verlodende Horn bes Jägers, die golbene Rette bes Ritters ober die einschmeichelnbe Laute bes fahrenden Schülers, nichts als sein offenes Gesicht, die wohltonende Stimme und das leichtbewegte Herz, und damit erreicht man nicht schnelle Erfolge. Doch barum verliert er weber seine aute Laune, noch sein Selbstvertrauen und arbeitet unverbroffen weiter. Auch erzählen die alten Balladen, die darüber beffer als wir unterrichtet sind, daß das Glück, das er nicht zu ertropen wagt, ihm ungefucht im Schlaf zu Theil wird. Und wenn er glücklich ist, ift er es nicht halb, benn sie, die ihm ihre Liebe anträgt, ist nicht eine Bäuerin ober ein Ritterfräulein, sondern die Frau des Markarafen selbst.

> Es war einmal ein Zimmergefell, Bar gar ein frisch, jung Blut, Er baut bem jungen Markgrafen ein Haus, Sechshundert Schauläben hinaus.

Und als das Haus gebauet war Legt' er sich nieder und schlief, Da kam des jungen Markgrafen sein Weib, Zum zweiten und dritten Wal rief:

"Steh" auf, steh" auf, gut Zimmergesell, Denn es ist an ber Stund. Haft du so wohl ja gebauet das Haus, So kuß mich an meinen Mund."

Das läßt sich ber Zimmergesell nicht zweimal sagen, aber sie werden von einer alten Kammerfrau belauscht, die es dem Markgrafen hinterbringt.

"Und hat er gefüßt meine schöne Frau, Des Todes muß er mir sein, Einen Galgen soll er sich selber bau'n Zu Schafhausen draus am Rhein.

Und als der Galgen gebauet war Sechshundert. Schauläden hinaus, Bon lauter Silber und Edelstein Steckt er darauf ein'n Strauß.

Als die Markgräfin das hört, läßt sie ihr Pferd satteln und reitet hinaus zum Galgen, dessen Leiter eben der junge Zimmergesell betritt und ohne Zögern wendet sie sich an das Rolk.

> "Ihr herrn, und tam' die Frau Markgräfin Bor euer Bettchen zu stahn, Bürbet ihr sie halsen und kuffen, Ober würdet sie lassen gahn?

Wollet ihr sie halsen und küssen Und wollet sie freundlich umfahn, So hat auch der jung frische Zimmergesell So Arges nicht gethan." Da fprach ber Markgraf felber wohl: "Wir wollen ihn leben lan; Ift Keiner boch unter uns allen hier, Der bies nicht hätte gethan."

Was zog er aus der Taschen? Wohl hundert Goldkronen so roth: "Geh' mir, geh' mir aus dem Land hinaus, Du findest wohl überall Brot."

Und als er hinaus gezogen war, Da ging er über die Haid, Da steht wohl des jungen Markgrafen sein Weib In ihrem schneeweißen Aleid.

Was zog sie aus ihrer Taschen gar schneu? Biel hundert Dukaten von Gold: Rimm's hin, du schöner, du feiner Gesell, Rimm's hin zu beinem Sold.

Und wenn der Wein zu sauer ist, So trinke du Malvaster, Und wenn mein Mündlein dir süßer ist, So komm nur wieder zu mir.

Wie frisch und frei die einsache Erzählung klingt! Nur der Volkspoesie ist diese prophetische Kühnheit eigen; denn was sie hier besingt, ist mehr noch, als der Sieg der Natur über die Schranken der Gesellschaft: es ist der Abel der Arbeit, der durch die Umarmung der Markgräfin und des armen Handwerkers besiegelt wird. Die stolze Haltung des frischen Zimmergesellen entzückt die junge Markgräfin; er sieht so schön aus, wenn er mit dem Beil die Sichenstämme behaut, fühlt sich frei und glücklich, wie ein Ritter, während er das Haus aufrichtet, und schläft wie ein Gerechter, da es sertig ist. Nicht er erhebt seine Augen zu der hochgebornen Dame, sondern sie, in aller Jugend und Schönheit, kommt bittend zu ihm. Zum Tode verurtheilt verliert er den Froh-

finn nicht, baut singend seinen eignen Galgen und schmückt ihn mit einem Strauß. Sieht das nicht aus wie eine Heraussorderung, scheint er nicht damit zum Markgrasen zu sagen: Wie du, habe ich auch meine abeligen Abzeichen, mein Beil ist so viel werth wie dein Schwert, mein Strauß wie dein Wappen. Wie du, bin ich jung und muthig, und um meiner Jugend willen hat mich deine Gemahlin eine Stunde lang geliebt, um meines Muthes willen wird sie mich ihr ganzes Leben über lieben. Hänge mich ober begnadige mich, meinen Frohsinn und ihre Liebe kannst du mir nicht rauben.

Die Volkslieber haben uns die bedeutenbsten Gestalten der Abenteurer des sechszehnten Jahrhunderts vorgeführt; sie alle besitzen jenes Selbstwertrauen, jene Sorglosigkeit und wolkenlose Heiterkeit, die an und für sich Tugenden sind. Noch ist die Kraft dieser ursprünglichen und gelegentlich wilden Naturen nicht durch die moderne Staatenbildung, die verwickelte Verwaltung, die Industrie und Polizei, das stehende Heer und die engen Schranken einer vielsach getheilten Gesellschaft eingezwängt oder gebrochen. Es wäre sehr ungerecht, von ihnen seinere Manieren, ein strengeres Sittengeseh und eine höhere Aufsassung des Menschenschicksals zu verlangen. Im Guten wie im Bösen zeigen sie die ungeschminkte und ungezügelte Natur, und ihre Schönheit und Bebeutung besteht darin, echte deutsche Charaktere zu sein.

She wir von diesen fröhlichen Gesellen Abschied nehmen, beren Lieber uns heute noch eine Quelle der Erfrischung und unerschöpflicher Heiterkeit bieten, möchte ich an einen großen und ernsten Abenteurer erinnern, einen Zeitgenossen, der sich mit den tiefsten Gedanken beschäftigte, darum aber nicht weniger heiter als sie zu singen verstand, und wie sie lebte und litt: mit einem Wort an Ulrich von Hutten. Nicht von seinem eigenen Glück träumte dieser eble Ritter, wie es so viele Andere thaten. Denn von seinem eigenen Schicksal

hatten sich seine Augen auf das seines Volkes gerichtet, welches von ungeheuren politischen, socialen und religiösen Ideen bewegt wurde. Er stellte sich die helbenmüthige Aufgabe, sein Vaterland zu befreien, und erlag in diesem Kampse: den Degen an der Seite, die Feder in der Hand und das Herz undesiegt. Mochten die Landsknechte und Handwerker ihre Liebesadenteuer und Scharmützel befingen, er sang allein und undeirrt seine großen Hoffnungen und schwerzlichen Niederlagen im Kamps um die Freiheit. Darum schließen wir die Reihe der Abenteurer mit diesem Ritter, welcher sein Leben an das große Unternehmen wagte: Gerechtigkeit und Freiheit zu erkämpsen.

Ulrich von hutten, ber Sohn eines franklichen Ritters. wurde 1488 geboren. Sein Vater, ber ihn für den geist= lichen Stand bestimmte, abnte nicht, daß ber Sohn einst nächst Luther ber gefährlichste Reind ber Bfaffen fein murbe. Sehr jung verließ er das väterliche Schloß und trat in das Rloster zu Kulba ein, vertauschte aber nur ein Gefängnift mit bem andern. Das Kloster fagte bem jungen nach Leben und Wiffen durstenden Manne wenig zu, die scholaftischen Spitfindiakeiten und die Strenge ber Disziplin brachten ihn zur Verzweiflung; mit sechszehn Jahren entfloh er, legte für immer bas Priesterkleib ab und wurde Student. erfte Aft ber Unabhängigkeit gab feinem ganzen Leben bie Mit bem Vater war er zerfallen und ganz auf Richtuna. Verfolgungen, Elend, sogar ber fich allein angewiesen. Hunger und ein unstät herumirrendes Leben wartete feiner: aber er zog es bem mußigen Wohlleben im väterlichen Saufe ober bem üppigen Mönchsleben vor. Er wollte die Welt kennen lernen, sich in ihr auszeichnen, und Denen, die ihm ein friedliches Leben anpriesen, antwortete er: "Ich wohne nirgend lieber als überall, meine Heimath ift allerorten." \*

<sup>\*</sup> Ulrich von Hutten, von D. F. Strauß, S. 58.

Dann studirte er in Erfurt, Köln, Frankfurt, später in Stalien in Bavia und Bologna, und ihm war kein leichtes Leben beschieben. Wenn feine Mittel ju Enbe waren, mußte er manchmal um Brod ober um ein Nachtlager bei einem Bauern betteln. In Pavia wird er von französischen Solbaten in seinem Hause belagert, später von Schweizern ausgeplündert und gefangen gefett. Aber allen Schicksals: tiiden jum Trop verfolgt er fein Ziel, studirt die Welt, lernt lateinisch und griechisch und schließt sich ben huma-Die Humanisten bilbeten eine Art Freimaurerbund in Frankreich, Deutschland und Italien, sie bekannten offen ihre Verehrung für das klaffische Alterthum und strebten, seine Wissenschaft neu zu beleben. Doch das Band, bas sie unbewußt noch weit fester verknüpfte, war ihre Unabhängigkeit von der bestehenden Kirche, und der geheime Munich, bas antike Ideal an die Stelle des chriftlichen, ben Bürger an die Stelle des Laien, den Menschen an die des Gläubigen zu setzen, mit einem Wort, der Natur und Bernunft die Rechte zurückzugeben, welche ihr bas Christenthum bes Mittelalters entzogen hatte. Sutten faßte biefe Gedanken feurig auf. Er machte die Bekanntschaft bes Erasmus, den er hoch schätte: Crotus, Goban Seffe, Mutianus Rufus wurden ihm nah befreundet. Unter einer Laube beim Kruge Wein verbrachten die jungen humanisten ganze Nächte in tiefen Gesprächen über die Rukunft der Wissenschaft. Berse von Horaz und Birgil, gahllose improvisirte Distiden murzten die Unterhaltung. Die Becher mit Laub, die Säupter mit Rosen bekränzt, so tranken sie auf bas Wohl der beiteren, ewig jungen Dichter bes Alterthums. Hutten war die feuriaste, ernsteste und kühnste Natur von Allen und ber zwanzigjährige Süngling träumte icon von ganz anderen Dingen als von der lateinischen Dichtkunst und der Zeit bes Cicero. Er wollte bie ritterliche Tapferkeit ber Wiffenschaft und Freiheit bienstbar machen. "Unfere Vorfahren."

fagte er zu seinen Gefährten, "waren große Kriegeshelben, aber sie vermochten nicht, ihre Thaten auf die Rachwelt zu bringen. Wir können schreiben, aber nicht mehr kämpsen."

Hutten's ganges Wesen strebte sich in Thaten qu beweisen, und es fehlte ihm nicht an Gelegenheiten, offen für seinen lebendigen Glauben einzutreten. Als der gelehrte und treffliche Reuchlin von dem Großinguifitor von Köln ber Reterei angeklagt murbe, weil er bie Bücher ber Juben vom Scheiterhaufen gerettet hatte, ergriff hutten offen Bartei für ihn. Denn mit schnellem Blick erkannte er, bag Reuch= lin's Sache die der humanisten war, die der Wissenschaft und der Freiheit gegen die drohende Tyrannei der Geiftlich= Schon vorher siegesgewiß schrieb er den Triumph feit. Bereits in dieser Schrift entfesselt sich der Sturm von Leibenschaft und die hinreißenbe Beredtsamkeit, welche in ihrem Zorn jedes Hinderniß aus dem Wege schleubert. Groß mar ber Unwille ber Kölner Klerisei, aber alle unabhängigen Männer traten auf Reuchlin's Seite. Mit dieser Schrift stellte sich Hutten als unverföhnlicher Feind ber Geiftlichkeit hin und sie suchte ihn seitbem zu verberben, mahrend der humanistische Ritter seinerseits schwor, fie bis zum letten Athemzuge zu bekämpfen. Als er später feinen Tobfeind, den Großinquisitor Hochstraten, den Anstifter jener Intrique, in ber Nähe von Köln traf, ließ er ihn von feinen Reifigen greifen. "Endlich," schrie er ihn an und zog ben Degen, "endlich fällst bu in die rechten Banbe, bu Scheufal! Welchen Tob foll ich bir nun anthun, bu Keind aller Guten und Widersacher ber Wahrheit." Doch bald, wie er ben Elenden um Pardon bittend vor sich auf ben Knien fah, faßte er sich und: "Nein," rief er, indem er sein Schwert wieder in die Scheibe stieß, "nein, mein Degen foll sich mit so schlechtem Blute nicht besubeln; bas aber wisse, daß viele andere Schwerter auf beine Reble

zielen und bein Untergang eine ausgemachte Sache ist."\* Der Zug ist bezeichnend für Hutten, seinen ungestümen aber immer ritterlichen Charakter.

Bald stand in Deutschland ein gefährlicherer Feind als Reuchlin gegen die Kirche auf: das war Luther; und wie Lichtstrahlen wirkten seine Worte und Thaten auf Hutten. Als ein unbekannter Mönch im Namen seines Gewissens gegen bie Migbräuche ber Kirche protestirte, weber ben Schmeicheleien noch Drohungen nachgab, mit heiterer Stirn dem Scheiterhaufen tropte, da erkannte Hutten die Rettung Deutsch= lands im gänzlichen Bruch mit Rom, und in ber Abschaffung ber katholischen Priesterherrschaft die Befreiung seines Bater-Von dem Augenblick an tritt er aus dem Kreise ber Humanisten auf die Seite ber Reformation. ungestüme Ritter wich von bem klugen Mönch von Wittenberg barin ab, baß er an die Nothwendigkeit eines Kampfes mit bewaffneter Sand gegen die Beiftlichkeit glaubt, gegen alle Bedrücker, mochten fie nun Fürsten, Bischöfe ober Raifer Darum träumte er für einen Bund ber Bauern, beiken. Ritter und Städte. In seinem Freunde Frang von Sidingen meinte er einen geeigneten Filhrer für biefen Krieg gefunden zu haben und zieht sich mit ihm nach der Ebernburg zurud, ber "Herberg ber Gerechtigkeit" wie er sie nannte, um von bort aus Deutschland mit feinen feurigen Schriften zu entflammen.

In biesem Augenblick verwandelt die Macht der Umstände, die mächtige volksthümliche Strömung, den lateinischen in einen deutschen Dichter. Der vom Kaiser Maximilian mit dem Lorbeer der lateinischen Poesie gekrönte Poet fühlt, daß er die Sprache des Volkes reden muß, wenn er von ihm verstanden sein will:

<sup>\*</sup> D. F. Strauß, Hutten, Th. II. S. 67.

"Latein ich vor geschrieben hab, Das war eim Jeben nit bekannt; Jeht schrei ich an bas Baterland, Teutsch Nation in ihrer Sprach, Zu bringen biesen Dingen Rach.\*

Unterbeß war Karl ber Fünfte zum Kaiser von Deutschland erwählt worden, und Hutten hoffte, er werde die Sache ber Reformation in die Hand nehmen. Aber nicht lange gab er sich dieser Täuschung hin, denn nur zu bald sah er ein, daß der ränkevolle Kaiser Deutschland an den Papst verrieth, um seine Erblande zu sichern. Das empörte Hutten und in seiner Treuherzigkeit schreibt er ein Sendschreiben nach dem andern an ihn.

"Warum hat Deutschland so Uebeles verdient?" fragt er: "Während unsere Vorsahren es für unwürdig hielten, den Kömern, die damals das kriegsgewaltigste Volk waren und die Welt bezwungen hatten, zu gehorchen, wir nun diese Weichlinge, Sklaven der Wolluft und Völlerei, ein faules, weibisches, muth= und markloses Gesindel, nicht blos dulden, sondern auch, um ihnen ihr Wohlleben möglich zu machen, selbst schmählich darben, ihnen, gleich als hätten sie uns im Krieg überwunden, Tribut bezahlen, und unsere Erbgüter an sie verschwenden."\*\*

Ein ander Mal richtete er Verse an ihn, in denen er preist, welch herrliches Schicksal es sein müßte, der Vertheis biger eines freien, reformirten Deutschlands zu sein:

> Drum hab ein Herz und schaff ein Muth! Ich will bir weden auf zu Gut Und reizen manchen stolzen Hilb; Hab's ihr schon Bielen eingebild't,

<sup>\*</sup> D. F. Strauß, Hutten, Th. II. S. 103.

<sup>\*\*</sup> Strauf, hutten, Ih. II. S. 51.

Und fehlt allein an beinem G'bot. Hilf, werther König, es ist Roth! Laß fliehen aus des Ablers Fahn', So wollen wir es heben an.

Diese Töne fanden lebhaften Widerhall in Deutsch= land. Der Geistlichkeit wurde Angst. Man droht, aber Hutten kummert sich nicht darum, sondern erinnert daran, daß obgleich Johann Huß und Hieronymus von Prag vers brannt worden wären, der Glaube nicht mit ihnen erstöbtet sei:

> Seither hat Riemand gewöllt hinnach, Und forchten all bes Feuers Bön: Bis jeso rufen unser Zween (Luther und Hutten) Wer weiß, was Jebem ist bescheert?

Allen Mächtigen ber Erbe möchte er bas heilige Feuer einhauchen, bas ihn verzehrt. Er wendet sich an den Kurfürsten von Sachsen, die Ritter und Städte, findet keinen Anklang, aber verliert den Muth nicht und schürt weiter zum Aufstande:

Den stolzen Abel ich beruf, Ihr frommen Stäbt' euch werfet uf; Wir wollen's halten in gemein, Laßt boch nicht streiten mich allein, Erbarmt euch über's Baterland, Ihr werthen Teutschen regt die Hand! It ist die Zeit, zu heben an Um Freiheit kriegen. Gott will's han.\*

Hutten fühlte im Stillen wohl, daß alle seine Aufrufe nicht eine Partei schaffen würden, die wie er zum Aeußersten entschlossen wäre, und an deren Spitze Sickingen und er treten wollten. Die verschiedenen Stände waren burch ihre Interessen zu schroff von einander geschieden, um sich in

<sup>\*</sup> Strauß, Th. II. S. 110.

einem Freiheitsgebanken zu vereinigen. Die Stunde der Erlösung hatte für Deutschland noch nicht geschlagen, aber Hutten vermochte sich nicht zu resigniren wie Erasmus, noch zu warten, wie Luther. Er wollte kämpfen, wenn auch hoffnungslos. Im Bewußtsein der Erhabenheit seines Ziels und der Unzulänglichkeit seiner Mittel rafft er allen Muth zusammen, um im letzten Augenblick nicht zu wanken und von der Sbernburg herab erschalt sein Feldgeschrei:

Die Bahrheit ift von Reuem g'born, Und hat ber B'trug fein Schein verlorn. Des fag Gott Jeber Lob und Chr, Und acht nit fürder Lügen mehr. Ja, fag ich, Wahrheit mar verbrudt, Ift wieber nun herfür gerudt. Des foll man billig gnießen lon, Die bagu haben Arbeit athon . . . Ach, fromme Deutschen, halt' ein Rath, Da's nun fo weit gegangen hat, Daß nit geb wieber hinter fic. Mit Treuen hab's geförbert ich, Und begehr bes weiter fein Genieß, Dann, wo mir g'ichah beghalb verbrieß, Dag man mit Gulf mich nit verlag; So will ich auch geloben, bak Bon Wahrheit ich will nimmer lan, Das foll mir bitten ab fein Mann, Much ichafft ju ichreden mich tein Webr, Rein Bann, fein Acht wie faft und fehr Man mich bamit zu schrecken meint; Obwohl mein fromme Mutter weint, Da ich bie Sach hätt' gefangen an: Gott wöll fie troften, es muß gahn; Und follt es brechen auch vorm End, Will's Gott, fo mag's nit werben gewendt. Drum will ich brauchen Füß und Banb. Ich hab's gewagt."\*

<sup>\*</sup> Strauß, Th. II. S. 120.

"Ich hab's gewagt!" und "Alea jacta est!" find die Bablfprilche Hutten's, und biefe fo oft ausgesprochenen Worte treiben ihn unaufhaltsam zum Handeln. Sickingen. ber sich mit der rheinischen Ritterschaft verbündet hatte, beichloß, ben stolzesten ber Geistlichen, ben Erzbischof von Trier anzugreifen. Er rechnete auf die Städte und hoffte. bak sein Beispiel Nachahmung finden und so die Reformation mit einem Schlage in Deutschland siegen wurde. weiter ging hutten: Abschaffung bes Priesterstanbes, herrschaft des reinen Evangeliums, Ginheit Deutschlands und ber geliebte Sidingen als "Vollzieher ber Gerechtigkeit" bes befreiten Baterlandes, das waren die glänzenden Träume, in benen sich dieser ebelste Abenteurer wiegte. Wohl mochte ihm eine innere Stimme fagen, daß es gefährlich fei, das Werk der Gerechtigkeit mit einer Gewaltthat zu beginnen. Aber es liegt nicht in ber Macht eines Mannes, zurudzutreten, wenn ihn gehn Sahre glühender Beredtfamkeit vorwärtsbrängen. Die beiben Ritter bereiteten sich baher auf ben Rampf vor. Sie konnten sich auf ihre treuen Lands: knechte verlaffen, die alle dem neuen Glauben gewonnen waren, und Hutten richtete ein Lieb an sie, bas ein echtes Volkslied ist und bleiben wird. Tropbem der freisinnige Denker und Dichter in biesem Liebe seine Individualität scharf auspräat, singt er wie das Volk, und seine Worte gewinnen baburch nur an Kraft und Lebenbiakeit.

> Ich hab's gewagt mit Sinnen, Und trag des noch kein Reu; Mag ich nit dran gewinnen, Doch muß man spüren Treu, Damit ich's mein: Rit Sim allein (Wenn man es wollt erkennen), Dem Land zu gut, Wiewohl man thut Sin Pfaffenfeind mich nennen.

Da laß ich jeben lügen Und reben, was er will: Hätt Wahrheit ich geschwiegen, Mir wären hulber vil; Run hab ich's gesagt, Bin drum verjagt, Des klag ich allen Frummen; Wiewohl noch ich Richt weiter klich, Bielleicht werd weiter kummen.

Will nun ihr selbs nit rathen 'Dies fromme Ration,
Ihr's Schabens sich ergatten
Als ich vermahnet hon:
So ist mir leib.
Hiemit ich scheib,
Will mengen baß bie Karten:
Vin unverzagt;
Ich hab's gewagt,
Und will bes End's erwarten.

Ob benn mir nach thut benken Der Curtesanen Lift:
Ein Herz läßt sich nicht kränken, Das guter Meinung ist.
Ich weiß: noch Biel
Woll'n auch in's Spiel,
Und solltens brüber sterben.
Auf, Landsknecht gut,
Und Reuters Muth,
Laßt hutten nicht verberben.

Sidingen's Landsknechte sangen es und verbreiteten es über ganz Deutschland, ja, sie antworteten dem Ritter selbst in verschiedenen Liedern. Denn sie sind stolz auf ihren Hutten und kennen seine Schriften:

<sup>\*</sup> Strauß, Th. II. S. 130.

Ulrich von hutten bas ebel Blut Macht fo toftliche Bucher gut.

Für sie ist er ber Vorkämpfer ber evangelischen Lehre.

Ulrich von Hutten, biß wohlgemuth, Ich bitt, baß Gott bich halt in Hut, Jest und zu allen Zeiten; Gott b'hüt all chriftlich Lehrer gut, Wo sie gehn ober reiten. Na reiten. \*

So einfach und für die Gewalthaber ungefährlich diese Antwort aus dem Herzen des Bolkes an den humanistischen Kitter ist, so schön und erhebend ist sie; denn sie klingt uns wie die Verheißung einer noch innigeren und fruchtbareren Verbindung des Bolkes mit seinen Denkern und Dichtern.

Leiber nahmen die Versuche Hutten's und Sickingen's ein trauriges Ende. Sickingen mußte die Belagerung von Trier aufgeben, wurde dann von den drei Fürsten in seinem eigenen Schloß belagert und von einer Kanonenkugel getöbtet. Hutten zog als Flüchtling noch eine Zeitlang in Deutschland umher, ging dann in die Schweiz und starb verlassen auf einer kleinen Insel im Züricher See.

Aber sein ebler, zorniger Geist war nicht mit ihm dahin, von dem hatte er etwas den Besten seines Volkes eingehaucht und sein rächender Schatten blieb ein Schutzengel für die Freunde der Freiheit und ein Schreckgespenst für die Unterdrücker. Selbst das Volk dewahrte sein Andenken lange Zeit und auch in ihm glimmte ein Funken seines heiligen Feuers. Noch nach hundert Jahren, während der breißigjährige Krieg in Deutschland wulthete, der alle rohen

<sup>\*</sup> Strauß, Th. II. S. 132.

Leibenschaften entfesselt und alle Freiheits: und Baterlands: liebe erstickt zu haben schien, spricht sein Geist aus dem Lied der Landsknechte, die für ihren Glauben kämpfen. Ein alter Krieger ermahnt seinen Sohn, sich in der Schlacht wacker zu halten:

Drum gehe tapfer an, mein Sohn, mein Kriegsgenosse, Schlag ritterlich barein, bein Leben unverbrossen Für's Baterland aufset, von dem du frei es auch Zuvor empfangen hast, das ist der Deutschen Brauch. Dein Herz und Auge laß mit Sifersstammen brennen, Kein menschliche Gewalt wird dich vom andern trennen. Es weht von deinem Haupt die Fahne bald hinweg, Der Jugend Uebermuth, der Unordnung erweckt.

Kannst du nicht sechten mehr, du kannst mit beiner Stimme, Kannst du nicht rusen mehr, mit beiner Augen Grimme Den Feinden Abbruch ihun in deinem Heldenmuth, Kur wünschend, daß du theu'r verkaufen mögst dein Blut. Im Feuer sei bedacht, wie du das Lob erwerbest, Daß du in männlicher Postur und Stellung sterbest, An deinem Ort bestehst fest mit den Füßen dein, Und beiß die Zähn zusamm' und beide Lefzen ein.

Daß beine Bunden sich lobwürdig all befinden Davorne auf der Brust und keine nicht dahinten, Daß dich dein Feind der Tod im Tod bewundernd zier, Dein Bater im Gesicht dein ernstes Leben spür. Mein Sohn, wer Tyrannei geübriget will leben, Muß seines Lebens sich freiwillig vor begeben, Wer nur des Tod's begehrt, wer nur frisch geht dahin, Der hat den Sieg und dann das Leben zu Gewinn. \*

Klingt nicht Hutten's Seele aus diesen Worten? Wer fo fechten und fingen kann, ist der Freiheit werth; und wenn ein Jeder von uns von diesem Geist erfüllt wäre,

<sup>\*</sup> Bunderhorn, I. S. 465.

würden wir nicht jede Tyrannei der Welt stürzen können? Ja, ein Hauch von Hutten's Geist, sollte in den freien Denkern aller Nationen leben! Was für Feinde ihnen auch gegenüber stehen, welches Schicksal ihrer wartet, glücklich alle Diejenigen, die seinen Wahlspruch führen und mit ihm rufen können: "Ich hab's gewagt."

Und blühn amol d'Rosen, Wird's Herz nimma trüb, Denn d'Rosenzeit ist ja Die Zeit für die Lieb! Nur d'Rosen, die blüh'n Schön frisch alle Jahr. Doch d'Lieb blüht amol Und noher ist's gar.

• . • 

# Fünftes Kapitel.

## Liebes Leid und Luft.

Die Liebesgeschichte bes Burschen. — Das betrogene Mäbchen. — Der Page und die Grafentochter. — Unglückliche Liebe. — Rache. — Triumph der Liebe im Tode.

Die bisher betrachteten Lieber haben uns nur von den äußeren Erlebniffen des Volkes erzählt; wir faben den Menschen mit der Noth des Lebens und mit den Wechselfällen bes Schickfals kampfen. In biefen Sturmen flam= men Leidenschaften auf, bilben sich Charaktere, aber ber Rern seines Wesens enthüllt sich noch nicht. Erft in ben Liebesliebern erschließt sich das Volk ganz und ohne Vorbehalt. Die Seele, die von einer andern Seele hemeat wird, erkennt fich felbst, zieht sich in sich felbst zurück und beobachtet fich in andächtiger Stille. Bis dahin mar fie nur bas willenlose Spielzeug ber äußeren Welt, sie strahlte bie wechselnde Natur zurud, wie ein See die Wolfen wieberspiegelt. Da mit einem Male fühlt sie sich allein, frei. unendlich. Die Welt ift vergeffen, ober wenn nicht gang. so gilt sie noch für einen Spiegel ber eigenen Schönheit. Alle Gefchöpfe find für fie nur Symbole ber geheimsten Gebanken des Menschengeistes; Sterne und Blumen nichts

anderes, als ein Schmuck für ihre Stunden des Schmerzes und der Freude; Sturmesbraufen und Bogelgesang nur der Wiederhall ihres Zürnens oder ihrer Wonne. Als Königin der Natur schafft sie die Welt nach ihrem Bilde um, färbt sie mit ihren Empfindungen, erfüllt sie mit ihrem reichen Leben und bringt so ihre innersten Gedanken an das Licht.

Man hat bemerkt, daß in den Liebesliedern jeder Nation ein Ton vorherrscht, ber ein Rennzeichen ihrer Gigenthumlichkeit ift. In den fanften und schwermuthigen lithaui= schen Liebern ist es die zurückaltende und schmerzensreiche Liebe eines jungen Mädchenherzens, die wie ein halbunterbrudter Seufzer in der Einsamkeit verhallt. Rei den Ser= ben ist es die kluge Ausbauer, die einschmeichelnben, befänftigenden Runfte der Frau, die ben Sieg über die Robbeit und Wildheit bes Mannes bavontragen. In Stalien find es liebeglühende Serenaden, die zu geheimen Freuden auffordern, in Frankreich leichte und zuweilen possenhafte Tändeleien, in benen der Liebhaber und die Bäuerin ein= ander zu überliften fuchen, in Deutschland die gefühlvolle. ernste, ausschliekliche und unzerstörbare Liebe, die für die wichtiaste Angelegenheit bes Lebens gilt. Schon von ben ältesten Zeiten an trägt die Liebe bei ber germanischen Race einen ernsten, tiefen, verhängnißvollen Charafter. In ihr will der Mensch augenscheinlich seine besten Tugenben vereinen und ihr so eine gewisse religiöse Weihe verleihen. Wie Tacitus erzählt, ahnten schon die Deutschen, daß in ber Che sich die Größe der Liebe offenbare. Das Rferd. ber Spieß und Schild, ben ber Mann ber Frau als Mitaift barbrachte und welche die Grundlage der Gütergemein= schaft bilbeten, waren bie ernften Symbole ber Unauflös= barkeit ihres Bundes. Sie bedeuteten, daß die Frau die Arbeiten und Gefahren bes Mannes theilen folle und baß es ihre Bflicht sei, mit ihm zu leiben und zu kämpfen.

So sahen schon jene kriegslustigen Barbaren in ber Bereinigung des Mannes und Weibes einen geheiligten Bertrag. Das Ritterthum verlieh dieser dem Stamme angeborenen Verehrung der Frauen seinen Hauch von Innigkeit und Poesie. Die Liebe wurde der plögliche und verhängnißvolle Bligstrahl, der die underührte Seele des Helben trifft und ein unauslöschliches Feuer entzündet. Schon Siegsried sagt sich, als er Chriemhild aus ihrem Schloßkommen sieht, wie der Mond aus Wolken: "Werde ich gewinnen können? Nein, gewiß nicht! Das ist ein zu vermessener Traum! Und bennoch, wenn ich sie verlassen sollte, möchte ich lieber sterben."

Nach einer alten Sage sieht ein Königssohn ein Bilb. bas ihn so bewegt, daß er ohnmächtig wird und frank bleibt, bis fein Vater endlich das Mädchen gefunden hat. beren Bildniß sein Berg mit Liebe bezwungen hat. Dieser Ernft, diefe Tiefe und Unschuld ber Leidenschaft tritt uns auch im Volksliede entgegen. Allerdings trifft man auch hier und da auf leichtfertige und spöttische Berse, auf unverhohlene Freude, wenn ein Rarr zum Besten gehabt ober eine Kokette angeführt worden ist. Aber das sind nur Ausnahmefälle und das Lieblingsthema ber Lieber ift bie treue, ausschliefliche Liebe, die den Menschen von Grund aus perändert ober töbtet. Die Bauernbursche, die Gefellen und Mädchen, benen bas Glud ober die Verzweiflung die Runge gelöft hat, singen nicht aus Gitelkeit ober gar Leicht= fertiakeit, sondern wie mahre Dichter, weil ihnen das Berg überflieft. Sort nur ihre Lieder, und ihr ganzes Leben mird por Guren Bliden erstehen, benn ein Jeder von ihnen erzählt seine Geschichte. Man kann sich nicht in biesen Lieberwald vertiefen, ohne wie Tankred im Rauberwalde pon bunbert menschlichen Stimmen angerufen zu werben. Laufden wir einen Augenblid biefen lodenben Stimmen. die aus einer persunkenen Welt beraufklingen und uns

jauchzend ober weinend einfache, alte aber ewige Geschichten erzählen von Liebes Leib und Luft.

Wer kennt nicht die kleinen Städte in Deutschland, die halb Stadt, halb Dorf, friedlich zwischen zwei Hügeln liegen, rings umgeben von Wiesen und Obstgärten? Noch ist die moderne Industrie nicht dis hierher gedrungen, nichts hat das einfache Aussehen der Häuser geändert, hier und dort sieht ein hohes Giebeldach hervor oder träumt eine Madonna vergessen in ihrem Schrein. Der Kirchthurm ist daufällig geworden, die Rathhausuhr geht eine Stunde nach und der Nachtwächter ruft noch immer mit seinem Horn und eintönigen Lied die friedlichen Sinwohner zur Ruhe. Die stillen Straßen, die kleinen, bleigesasten Fenster und engen Wersstätten erinnern uns an den Handwerter des sechszehnten Jahrhunderts; unwillkürlich kommen uns seine Lieder auf die Lippen und man sucht sich seine einfachen Erlebnisse und seine Liedesgeschichte auszumalen.

In seiner niedrigen Werkstatt faß ber kräftige Sandwerksgefell, arbeitete von früh bis spät und bachte an ben nächsten Kest- und Freudentag. Dort am weinumrankten Fenster sah er zum ersten Mal bas blonde Köpfchen seiner Geliebten, über ben Spinnroden gebeugt. Am Brunnen, beffen fröhliches Rauschen zum Plaubern auffordert, waate er sie zuerst anzusprechen, als er ihr half, den Krug auf ben Ropf zu heben. Wie oft hatte er fie ichon Sonntaas mit ihren zwei Gespielinnen in ben Wiefen und unter ben Obstbäumen spazieren geben sehn, ohne den Muth zu finben, sie anzureben. Dem bie schelmischen Gespielinnen faben ihn spöttisch an und riefen ihm auch wohl eine spite Rebensart zu; aber die in der Mitte fah auf das Maaßlieb herab, das sie in der Hand trug, und suchte die aufsteigende Röthe zu verbergen. Dann fetten fie fich in's Gras unter die Apfelbäume und ihr luftiges Lachen brachte ben armen Burschen so zur Verzweiflung, daß er das Weite suchte. Aber die drei Mädchen lagen ihm immer im Sinn, besonders die Blonde mit den dunkelblauen Augen, und er sang einen alten Vers, den er auswendig wußte, ohne zu ahnen, daß er neue dazu dichten würde.

Da broben auf jenem Berge Da steht ein goldnes Haus, Da schauen alle Frühmorgen Drei schöne Jungfrauen heraus.

> Die eine heißt Susanne, Die Andre Anne Warei, Die britte darf ich nicht nennen, Die soll mein eigen ja sein.\*

Das singt er, boch er glaubt es nicht, aber trothem hat ein Sonnenstrahl sein bunkles Leben erhellt. Bis dashin hatte er kein Stückhen Erde, das er sein nennen konnte, doch jest meint er, daß jenes Haus ihm gehöre, das sein Liebchen umschließt. Zwar hat er Angst, daß ein König sie ihm rauben könne, benn er sindet sie schön wie eine Kaiserin; allein als er sie eines Morgens einfach und besscheiden mit dem Kruge in der Hand durch die Wiese gehen sieht, faßt er neuen Muth:

Es wollt ein Mäbchen Baffer holen, Ein weißes hemblein hatt' fie an, Daburch schien ihr die Sonnen, Da über'm kuhlen Brunnen.

Wär ich die Sonn', wär ich der Mond, Ich bliebe auch, wo Liebe wohnt; Ich wär mit leisen Tritten Wohl um Feinslieb geschritten. \*\*

- \* Bunberhorn, I.
- \*\* Bunberhorn, I. S. 78.

In ihr hat er die Quelle aller Freuden gefunden und wenn er sie in seinen Träumen sieht, ist es an dem Jungsbrunnen, der ewige Jugend verleiht.

Bei meines bulen füßen ba fleußt ein brünnlein kalt, und wer bes brünnleins trinket, ber jungt und wird nicht alt; ich hab bes brünnleins trunken so manchen stolzen trunk, viel lieber wollt ich küsen mein's bulen rothen mund.

Hinter bem Hause ber Liebsten ist ber Garten von einer lebendigen Hede umgeben, das ist der Rosengarten, das Heils ängstlich versichlossen gehalten wird. Aber eines Tages sindet der Gesell doch die Thür offen und sieht, wie das Mädchen ihr goldblondes Haur aufbindet und leise dabei singt. Die Bögel singen so sehnstücktig, die Stimme des Mädchensklingt so milde, daß er sich nicht enthalten kann, hereinskommt und sich vor ihr niederwirft. Zwar schreit sie ersschwoden auf, weiß nicht, was sie sagen soll, wirst ihm vor, daß er die Blumen zertritt, und sieht ihn an, fortzugehen, denn die Mutter werde sie überraschen. Bestürzt gehorcht er ihr und als er sich entsernt, wendet er sich noch einmal um, sie grüßt ihn und nicht ihm zu, daß er sie wiederssehen soll.

Der Mai, ber schöne Mai ist gekommen, ber Monat, in dem das Bolk seiner Sorgen vergist und sich verzgnügt wie das sprossende Gras und der grünende Wald. Es ist der Freund der Liebenden, die ihn froh begrüßen, und das Knospen des wilden Pflaumenbaums, das erste

<sup>\*</sup> Ubland, S. 71.

Beilchen sind die Boten seiner Ruckehr. Schon Rithart erzählt, daß ein Ritter, der das erste Veilchen gesehen habe, hingelausen sei, um es der Herzogin von Bayern zu verskünden, die dann mit Flötenspiel und Geigenklang auszog, um den Frühling zu begrüßen. Inzwischen hat aber ein Bauer das Veilchen abgepflückt, es an einen grünen Zweig gebunden, trägt es stolz zur Wiese und ruft: "Freut Guch, ich habe den Frühling," und das ganze Dorf läust herbei und jauchzt. Seitdem denkt man an nichts, als an den Tanz. Am nächsten schönen Tage zieht ein langer Zug von jungen Mädigen in Festkleidern aus der Stadt nach dem Waldrande und die erste im weißen Kleide trägt den gesschmückten Maienbaum, von dessen schlanker Spize buntsfardige Bänder und weiße mit Flittern bestickte Schleier herabhängen. Dabei singt das hübsche Mädigen:

Der Rucuck mit seinem Schreien Macht fröhlich jebermann, Des Abends fröhlich reihen Die Maiblein wohlgethan.

So zieht ber Zug feierlich bis zu ber alten Linde, unter ber schon viele Generationen getanzt haben und die keiner ihr grünes, schützendes Dach versagt hat. Bäterlich breitet der ehrwürdige Baum seine Zweige über die Schaar und sendet segnend Düste herab. Die erste der Mädchen hat einen großen Strauß vorgesteckt und singt:

Der sommer und ber sonnenschein ganz lieblich mir bas herze mein erquiden und erfrewen, baß ich mit lust im grünen gras mag springen an ben reigen. \*

<sup>\*</sup> Uhland, S. 84.

Blötlich werben die Tänzerinnen von den Burschen unterbrochen, die von der anderen Seite kommen und an beren Spite ber größte und fraftigste einherschreitet und stolz einen mit Blumen umwundenen Stab trägt, das Scepter bes Bortanzers. Run treten bie Tänzer feierlich in ben Rreis und jeder mablt feine Maischone. Er reicht bem Mädchen einen Blumenkrang; nimmt sie ihn an, so wird bas Baar feierlich burch ben Chor verkundet, wenn nicht, fo muß der Unglückliche mit einem Strohfranz herumtanzen und dann fein Seil bei einer Andern versuchen. Sind alle Mädchen versagt, so beginnt ber Tang, erft ruhig, bann aber in immer größerer Leibenschaft. Die Kleiber flattern. die Blumenkränze entblättern und die Saare fliegen aufge-Selbst die Spielleute reift der Taumel fort, immer berauschender klingt die Musik und dabei singen sie:

> Tanzen und springen, Singen und Kingen, Lauten und Geigen Soll'n auch nicht schweigen! Zu musiciren Und jubiliren Steht mir all mein Sinn. \*

Der Springeltanz, wie ihn bas Volk nannte, wirkte immer mit unwiderstehlicher Macht auf die jungen Mädchen, sowie sie seine Melodie vernehmen, sind sie nicht mehr im Zimmer zu halten. Schon der Ritter Rithart, der bekannte Dichter des dreizehnten Jahrhunderts, kannte ihn. Im Frühling spielte der Ritter eine verführerische Melodie unter dem Fenster eines hübschen Bauermädchens. Ihr Herz hüpft vor Freude und sie will mit ihm zum Tanz. Umssonst verdietet es die Mutter, verweigert ihr die Festkleider,

<sup>\*</sup> Hoffmann von Fallersleben 390.

schließt ben Schrank zu, das Mädchen bemächtigt sich des Sonntagsstaats mit Gewalt und eilt unter die Linde am Arme des Ritters. Selbst die Mutter wird von dem Däsmon des Tanzes erfaßt und stürzt sich auch unter die wirs belnden Paare. Der Winter kann eben das Reich nicht behaupten, die Knospen sprossen ihm zum Trot, das Alter verjüngt sich, der Tod wird zum Leben und die Liebe siegt.

So stürmisch weiß unser armer Handwerksgesell freilich nicht seine Schöne zu erobern, und das blonde Mädchen ist auch sittsamer und zurückhaltender, als die lebenslustige Bäuerin. Nachdenklich, mit bewölkter Stirn und traurigem Herzen geht sie zum Tanz.

> So hab ich boch bie ganze Boche Mein feines Liebchen nicht gefehn, Ich sah es an einem Sonntag Bohl vor ber Thüre stehn Das tausendschöne Herzelein, Wollt' Gott, ich wär' heut bei ihr. \*

Dieselbe geheimnisvolle Macht zieht auch ben Gesellen hin. Blide und hände begegnen sich, lächelnd läßt sie sich ben Rosenkranz auf das Haupt setzen und reicht ihm das für den Strauß und strahlend dreht er sich mit ihr im Tanz.

Nach dem stürmischen Tanz kommt das Blumenpslücken im Walde. Fest umschlungen streisen sie durch Busch und Wald und Wald bis zu der Quelle unter Spheu und Schlehdorn. Sie sprechen nicht mit einander, sondern die Blumen, deren sin= nige Deutung ein Lieblingsspiel der Liebenden ist, reden für sie. Diese Symbolik hat nichts mit der abgeschmackten, modernen Galanterie gemein, denn sie geht lebenssrisch aus dem langen, innigen Verkehr des Volkes mit der Natur

<sup>\*</sup> A. Träger's Sammlung, S. 23.

Das heitere Geheimniß ber Farben verhüllt zahllose Neckereien, glühende Bekenntnisse und liebevolle Borwürfe ber erwachenben Leibenschaft. Das Liebespaar, bas biese Sprache genau kennt, kann sich in ihr Alles sagen und die Bolkslieder find unerschöpflich über diesen Gegen= stand. Das Grün, die erste Farbe ber Erbe im Frühling, aus der alle anderen hervorgehen, bedeutet in der Blumen= fprache bie unbegrenzte, aber noch unbestimmte Hoffnung. Aus der artinen Knospe entwickelt sich die weiße Blüthe aus der unbestimmten Hoffnung ein bestimmteres Verlangen. Der grüne Zweig bedeutet, daß man überhaupt liebt, reicht man aber der Maienkönigin eine weiße Maiblume, so beißt es, daß man sie liebt, und glücklich fann man sich preisen, wenn sie mit dem blühenden Schlehdorn antwortet, ber keusch wie der Morgenstern und vielverheißend wie dieser ift. Von da bis zu dem feurigen Roth, das glühende Leibenschaft verfündet, find viele Stufen. Die Liebe lehrt auch die einfachsten Herzen mannichfache Künste: der Geliebte bittet mit so schönen und duftenden Blumen, bak fich bas blonde Mädchen widerstandslos in biefen Taumel von Blumen, Düften und Wünschen hineinziehen läkt. auf die Seckenrose und die feurige Rose, die sie beunruhigen. weiß sie mit einem fanfteren und beständigeren blauen Blumden zu antworten, das Treue bedeutet. Der Jüngling ift entwaffnet, ihre Blide schwören unter Freudenthränen ein unauflösliches Gelübbe, das Gott im hohen blauen Simmel vernimmt. Und der Bursche saat:

> Stirbt Blum' und Hoffnung gleich, Sind wir an Liebe reich; Denn die ftirbt nie bei mir, Das glaube mir. \*

<sup>\*</sup> Concordia.

Sie haben nur biese Laute, um ihre erste Wonne auszubrucken, aber ihre ganze Seele zittert; sie sind Beibe wie geblendet und bezaubert. Die Worte des Geliebten fallen wie Kunken in die Seele des Mädchens:

Rein Feuer, keine Rohle kann brennen fo beiß, Als heimliche Liebe, von ber Niemand was weiß.

Reine Rose, keine Relke kann blühen so schön, Als wenn zwei verliebte Seelen bei einander thun stehn.

Setze bu mir einen Spiegel in's Herze hinein, Damit bu kannft sehen, wie treu ich es mein'. \*

So geht es Tag aus, Tag ein, Wochen und Monate lang und ihre Lieber steigen Abends im Walde wie Liebes= geifter zu bem Sternenhimmel empor. Doch die Tren= nungsftunde ruckt unerbittlich beran; eines Morgens lohnt ber Meister ben Gefellen ab und in acht Tagen muß er wandern und in der Fremde Arbeit und Gluck suchen. Das ift ein hartes, unerbittliches Erwachen aus glücklichen Träumen. Es scheint ihm unmöglich, daß er dieses kleine Saus, ben Garten und die alte Linde verlaffen foll, die ihn fo freundlich empfangen haben und die ihn jest auszustoßen icheinen. Rum ersten Mal empfindet er die Barte seines Loofes, benn er barf an keine Beimath, kein Kamiliengluck benten, ebe er nicht im Schweiße seines Angesichts Meister geworden ift. Er gelobt ber Braut, es bald zu werden, aber wann wird es geschehen? Wie viele Jahre wird sie warten muffen — vielleicht vergißt sie ihn und heirathet gar einen Anderen. Das bittere Wort treibt bem armen Mäd= den die Thränen in die Augen. Was auch kommen mag. fie find ewig verbunden. In unendlicher Mannichfaltigkeit

<sup>\*</sup> Wunberhorn, II. S. 59.

stellen die Bolkslieder dieses Schwelgen in den Schmerzen des Abschieds dar; die Liede tropt allen Leiden, Hindernissen der Zeit und Ewigkeit:

Schätlein, reich mir beine Hanb, Deine Hand jum Unterpfand. Zum Beschluß einen Ruß, Beil ich von bir scheiben muß.

Scheiben ist ein hartes Wort, Du bleibt hier und ich muß fort. Beit und breit ist die Zeit, Breiter viel die Ewigkeit.

Wenn wir uns bann nicht mehr fehn, Bleibt boch unfre Freundschaft ftehn, Freundschaft ftehn, Freundschaft ftehn, Bis wir bann uns wiedersehn. \*

Manchmal find es Wechselgefänge:

Sie.

Ach ihr Berg und tiefe, tiefe Thal, Seh ich mein Schatz zum allerletzten Mal? Die Sonn und der Mond und das ganze Firmament, Die sollen mit mir traurig sein bis an mein End.

Gr.

Ach ihr Berg und tiefe, tiefe Thal, Ach ihr seht mein Lieb noch tausendmal, Ach tausendmal, ihr tiefe, tiefe Thal, Ihr steht doch ewig sern und ich din ihr nah.

Der Abschiebstag ist da, das letzte Lebewohl ist gesprochen. Wenn ein Soldat Abschied nimmt, dann ist die Scene friegerisch und malerisch zugleich und er verbirgt seine Trauer unter einer frischen Melodie:

\* Simrod.

Es ritten brei Retter zum Thore hinaus, Abe! Feinsliebchen schaute zum Fenster hinaus, Abe! Und wenn es denn soll geschieden sein, So reich mir dein goldenes Ringelein! Abe! Abe! Abe! Ja Scheiden und Meiden thut weh!\*

Der schnelle Galopp, ber aufwirbelnbe Staub und bas Singen ber Freunde übertäuben seinen Schmerz; aber ber Handwerksgesell und seine Braut leeren den Kelch bis auf die Hefen. Sie trennen sich erst fern im Wald unter einer wohlbekannten Linde. Was sie sich zuletzt gesagt, wie er sich endlich von ihr losgerissen hat und fortgewandert ist, erzählen die Volkslieder nicht, es heißt nur in einem:

Wo sich zwei Berliebte scheiben, Da verwelket Laub und Gras. \*\*

Der Gesell wandert seine Straße, ohne sich umzusehen. Aber wenn sich der Abend auf die Felder herabsenkt, Alles rings umher verstummt, setzt er sich am Wege nieder, und Alles, was ihn bedrückt, faßt er in einem Scheibegruß zusfammen.

So viel Stern' am himmel ftehen, So viel Schäflein als da gehen In dem grünen, grünen Feld,

So viel Böglein als da fliegen, Als da hin und wieder fliegen, So viel mal sei du gegrüßt.

<sup>\*</sup> Simrod, 261.

<sup>\*\*</sup> Bunberhorn, Th. II. S. 33.

Soll ich bich benn nimmer sehen, Ach, das tann ich nicht verstehen, D du bittrer Scheibens Schluß.

Wär ich lieber schon gestorben, Eh ich mir ein Lieb erworben, Wär ich jeto nicht betrübt.

Beiß nicht, ob auf biefer Erben Nach viel Trübsal und Beschwerben Ich bich wieber sehen soll.

Was für Wellen, was für Flammen Schlagen über mich zusammen, Ach wie groß ift meine Roth.

Mit Gebuld will ich es tragen, Alle Morgen will ich sagen: O mein Schat, wann kommst zu mir?

Alle Abend will ich sprechen, Benn mir meine Aeuglein brechen: O mein Schatz, gebent an mich.

Ja, ich will bich nicht vergeffen, Wann ich sollte unterbeffen Auf bem Tobbett schlafen ein.

Auf bem Rirchhof will ich liegen Wie bas Rinblein in ber Wiegen, Das die Lieb' thut wiegen ein. \*

Die Abwesenheit währt lange, manchmal sieben Jahre, und in jener Zeit gab es weder Briefe, noch erhielt man andere Kunde. Die Lerche und Nachtigall sind die einzigen Boten ber Liebenden und manchmal sprechen sie von Tod

<sup>\*</sup> Simrod, 224.

und Verrath. Dann sinkt bem armen Gesellen in ber Fremde und unter dem Druck der Sorge der Muth. Er möchte vergessen und kann es nicht; und wie ein verlorenes Paradies schwebt ihm der Wald vor, in dem er mit seinem Mädchen spazieren ging. Da gab es nur Liebe, Glück und Zärtlichkeit, hier in der Verbannung trifft ihn nur Haß, Spott und Verachtung. Manchmal tritt ihm jenes Vilb mit solcher Lebhaftigkeit entgegen, daß er Alles vergist, was ihn umgiedt: Vergangenheit, Gegenwart, Traum und Wirklichkeit, Seele und Natur schmelzen zu einer Visson zussammen:

Es fteht ein Baum im Obenwalb, Der hat viel grüne Aeft', Da bin ich schon viel tausenbmal Bei meinem Schatz gewest.

Da sitt ein schöner Bogel brauf, Der pfeift gar wunderschön, Ich und mein Schätzchen horchen auf, Wenn wir selbander gehn.

Der Bogel fitt in seiner Ruh Bohl auf bem höchsten Zweig, Und schauen wir dem Bogel zu, So pfeist er alsogleich.

Der Bogel sitt in seinem Reft Bohl auf bem grünen Baum; Ach Schätchen, bin ich bei bir gwest, Ober ist es nur ein Traum?

Und als ich wiedrum kam zu ihr, Gehauen war der Baum, Sin andrer Liebster stand bei dir: O du versluchter Traum. Der Baum, der steht im Obenwald Und ich bin in der Schweiz, Da liegt der Schnee und ist so kalt, Das Herz es mir zerreißt. \*

Während er auf der Wanderschaft ist, wartet sie auf ihn und ihr Leben ist ein ewiger Wechsel von Furcht und Hoffnung. Sie ist abergläubisch und sucht sich einen jeden ihrer Träume zu deuten:

Ich hab bie Racht geträumet Wohl einen schweren Traum: Es wuchs in meinem Garten Ein Rosmarienbaum.

Ein Kirchhof war ber Garten, Ein Blumenbeet bas Grab, Und von ben grünen Bäumen Fiel Kron' und Blüthe ab.

Die Blüthen thät ich sammeln In einem goldnen Krug; Der fiel mir aus ben Händen, Daß er in Stücken schlug.

Draus sah ich Perlen rinnen Und Tröpflein rosenroth: Was mag ber Traum bebeuten, Uch, Liebster, bist bu tobt? \*\*

Ein andermal ist der Traum freundlicher; der Jüngsling antwortet ihr auf die Frage, wann er wiederkehre:

- \* Simrod, 266.
- \*\* Bolf, Poetischer Hausschat, S. 186.

"Benn's schneiet rothe Rosen, Benn's regnet kühlen Wein, So lang sollst bu noch warten, Herzallerliebste mein."

Ging sie in Baters Garten, Legt' nieber sich, schlief ein, Da träumet ihr ein Träumelein Wie's regnet kühlen Wein.

Und als fie da erwachte, Da war es lauter Richts, Da blühten wohl die Rofen Und blühten über fie.

Ein Haus that fie fich bauen Bon lauter grünem Riee, That aus jum himmel schauen Wohl nach bem Rosenschnee.

Mit gelbem Wachs thät fie's beden, Mit gelber Lilie rein, Daß fie sich könnt' versteden, Wenn's regnet kühlen Wein.

Und als das haus gebauet war, Trank sie den herrgotiswein; Ein Rosenkränzlein in der hand Schlief sie darinnen ein.

Der Knabe kehrt zurücke, Geht zu bem Garten ein, Trägt einen Kranz von Rosen Und einen Becher Wein.

hat mit bem Fuß geftoßen Wohl an bas hügelein, Er fiel, ba schneit es Rosen, Da regnet's kublen Wein. \*

<sup>\*</sup> Bunberhorn, II. S. 222. Gefdiate bes beutiden Liebes.

Aber ach, es war nur ein Traum und wieder fraat fie die Blumen und Vögel, um das Schickfal des Geliebten zu erfahren! Wenn der Schlehborn an einem bestimmten Tage blüht, so lebt der Freund noch, kehrt die Nachtigall an einem bestimmten Morgen zurück, so kommt auch ber Geliebte balb. So schmerzlich die Trennung, so fröhlich ist bann bas Wiebersehen. Er hat sein Meisterstück gemacht und ist nun frei und sein eigner Herr. Im letzten Dorf macht er Halt und fragt angstvoll nach der Geliebten. Er zittert bei bem Gebanken, daß man sagen könnte, sie sei verbeirathet. Was würde er dann thun? Alles, nur nicht fich darein ergeben! Aber wie groß ist die Freude, wenn er hört, daß sie noch immer auf den fernen Geliebten wartet. Dann legt er seine schönsten Kleider an und überrascht sie. In einer Ballabe, die ein folches Wiedersehen schildert, stellt ber Gefell die Geliebte auf eine schwere Probe:

> Es fah eine Linde in's tiefe Thal, War oben breit und unten schmal.

Worunter zwei Berliebte saßen, Bor Lieb ihr Leib vergaßen.

Feins Lieb, wir müffen von einander, 3ch muß noch fieben Jahr wandern.

Mußt du noch sieben Jahre wandern, Ich nehme mir keinen andern.

Und als nun die sieben Jahr umme waren, Flocht sie in Seiden ihr Haar.

Sie ging wohl in ben Garten, Ihren Liebsten zu erwarten.

Sie ging wohl unter die Linden, Ob sie ihren Liebsten möcht' finden. Sie ging wohl in bas grüne Holz, Da kam ein Reiter geritten ftolz.

Sott grüß bich Mägblein feine, Was machft bu hier alleine?

Ift bir bein Bater und Mutter gram, Ober haft bu heimlich einen Mann?

Mein Bater und Mutter sind mir nicht gram, Ich hab auch heimlich keinen Mann.

Gestern war's brei Wochen über sieben Jahr, Da mein feins Liebchen ausgewandert war.

Gestern bin ich geritten burch eine Stabt, Da bein feins Liebchen hochzeit hatt'.

Was thuft bu ihm benn munichen an, Daß er seine Treu nicht gehalten hat?

Ich wünsch' ihm so viel gute Zeit, So viel wie Sand am Meere breit.

Ich wünsch' ihm so viel Glücke fein So viel wie Stern am himmel sein.

Ich wünsch' ihm all bas Befte, So viel ber Baum hat Aefte.

Ich wünsch' ihm auch eine gute Racht, Weil er mein nimmer hat gedacht.

Bas zog er von seinem Finger? Ein Ring von reinem Gold gar sein.

Er warf ben Ring in ihren Schooß, Sie weinte, daß der Ring gar floß.

Bas zog er aus ber Taschen? Ein Tuch, schneemeiß gewaschen. Trodn' ab, trodn' ab, bein Meugelein, Du follst fürmahr mein eigen fein.

Ich that bich nur versuchen, Db bu murb'ft schworen und fluchen.

hatt'st bu einen Fluch ober Schwur gethan, Bon Stund' an war' ich geritten von bann'. \*

Mit der She hört weder die Liebe noch der Gesang auf. Die gemeinsame Arbeit, die vereint getragenen Sorgen und Schmerzen, die langen Winterabende und kurzen Sommerfreuden beleben immer wieder von Neuem ihre Liebe und ihre Lieder. Bringt auch die She dem Volke Sorgen, so versteht es doch trotzem ihre Poesie. In den folgenden Versen spricht sich recht deutlich die frische Arbeits-lust und die Freude am gemeinsamen Schaffen aus; zwar redet hier eine Braut, aber man fühlt, daß sie so ihr ganzes Leben singen wird:

Mein Liebster ist ein Weber: Er webt so emsiglich An einem Stückhen Linnen, Der Linnen ist für mich! Der Aufzug ist die Liebe, Die Treue schießt er ein, Denn Lieben muß mit Treuen Recht fest verbunden sein.

Das Garn hab' ich gesponnen In mancher langen Nacht Und hab' an dich, mein Liebster, Wohl stets dabei gedacht, Und kommt das Stück vom Stuhle, Bleich' ich's im Sonnenschein, Und über's Jahr im Sommer Soll unsre Hochzeit sein.

\* Bolf's poetifcher Sausichat.

Ich sit, berweil und nähe Ein Hochzeithemben mir Und träume süße Träume Bon Liebe und von dir! Das hemben weiß von Linnen, Das Band von Seiben roth: Die Unschulb und die Liebe Thun in der See noth.

## Und eine junge Frau singt:

Die gute Mutter Eva spann, Bir spinnen auch, ich und mein Mann. Uns wird bei Arbeit und Sesang Der Binterabend niemals lang. Bir spinnen, wir spinnen, Ich und mein lieber Mann.

Da kommt ber Feilenschmieb, Bringt seine liebe Gretel mit. Da gunden wir die Schleußen an Und fangen dann zu spinnen an. Wir spinnen, wir spinnen, Ich und mein lieber Mann.

Mein Mann ist fix, ben sollt ihr sehn, Er greist's recht an, er kann's recht brehn, Er nimmt die Spindel in die Hand Und zieht den Faden ellenlang. Wir spinnen, wir spinnen, Ich und mein lieber Mann.

Bon jedem feinen Flachsgespinn Bleibt uns ein Groschen zum Gewinn, Da geb ich ihm ein'n Schmat bafür Und obendrauf ein braunes Bier. Wir spinnen, wir spinnen, Ich und mein lieber Mann. \*

Simrod, 411.

So arbeiten sie ihr Leben lang, danken Gott für jeden Sonnenstrahl und singen wie die Lerchen.

Dem Herzen bes Volkes bift du entsprossen, heilige Freude der Liebe in der gemeinsamen Arbeit, du bescheidenes Glück und stolze Tugend, du Glaube des Armen, du Poesie der Zukunft! Du bist nicht trügerisch und vergänglich, nein unerschöpflich, denn du bist die lebendige Wechselwirkung zwischen der Seele und dem Geist. Du bist keine Schwäche, sondern eine Kraft, du tödtest nicht, sondern du belebest. Du junger Glaube einer unendlichen Zukunft, wenn du je die Welt umgestaltest, die Arbeit durch die Liebe und die Liebe durch die Arbeit heiligst, den Mann veredelst, die Frau emporhebst, wenn du in stärkeren Generationen einen Muth erweckst, den nichts niederzubeugen vermag, eine Begeisterung, die unauslöschlich ist, dann wird man sich der einsachen Volkslieder erinnern, welche dich vorhergeahnt haben!

Ein anderes von der Bolkspoesie nicht minder oft behandeltes Thema ist das der Berführung; dem friedlichen Geschick der glücklichen Liebenden stellt sie das erschütternde Loos des armen betrogenen Mädchens gegenstder. Alle Bölker haben dieses Thema ein jedes auf seine Art desungen: die Römerin rächt sich, die Französin ist gewöhnlich zu schlau, sich betrügen zu lassen, oder wenn es doch geschehen ist, versinkt sie in eine sanste Melancholie, die indessen nur selten ihr Wesen in seinen Grundsesten erschüttert. Die vertrauensvolle Deutsche liebt und giebt sich ohne Vorbehalt, getäuscht, leidet sie schweigend, entehrt, stirbt sie, nachdem sie den Kelch der Gewissenspein und der Berachtung dis auf den letzen Tropsen geleert hat.

Am Ende des Dorfes wohnt ein armes Mädchen allein mit ihrer Mutter, zu arm, um von irgend Jemand beachtet zu werden oder gar einen Bräutigam zu haben, und niemals helfen ihr die Burschen des Dorfs beim Holzsammeln

ober der Räger beim Brombeerenfuchen. Wenn die Mädchen sie auffordern, mit zum Tanz zu kommen, lehnt sie es ab, weil sie kein schönes Kleid hat. Unverdroffen arbeitet sie von früh bis spät und ihre einzige Erholung ist die, sich, wenn die Abendglocken läuten, in das gemähte Gras zu knien. Da kommt eines schönen Tages ein stolzer Ritter vorbei, ber aus bem Kriege zurückfehrt; er verweilt einige Reit im Dorfe, reitet jeben Morgen an ihrem Fenster vorbei und bem braunen Mädchen scheint er herrlich wie ein Rönia. Als sie eines Abends vor der Thür sist, grüßt er sie, und da sie zitternd und erröthend die Augen senkt, tritt er näher und reicht ihr eine goldene Rette mit ichmeicheln= ben Worten, die sie in ihrer Verwirrung nicht versteht. Als fie wieder zu sich kommt, ist ber Versucher verschwunden, aber die Rette hängt ihr am Halse und brennt fie wie Reuer. Sie reikt sie ab und will sie weit fortschleubern. wie es ihr eine Stimme im Inneren rath, aber eine anbere verlockende Stimme flüstert ihr zu, die Rette als Schatz und Trost zu behalten und sie brückt sie leidenschaft= lich an ihr pochendes Herz. Tage vergehen; ber Ritter kommt nicht wieber, boch eines Abends, als sie Wasser schöpfen geht, steht er plötlich vor ihr. Vor Scham möchte sie in den Boden sinken, aber er spricht so freundlich zu ihr, daß sie ihn anhört, ihm schüchtern antwortet und Arm in Arm mit ihm zum Brunnen geht. Es ist ihr wie im Traum, wenn sie ihn ansieht, und er erzählt ihr von seinem schönen Schloß mit Marmortreppen und Thurmen, das fern im Lande steht. Sie erinnert ihn an den Unterschied bes Stanbes:

> "Ich bin ein armes Mäbchen Und bu ein reicher Graf."\*

<sup>\*</sup> Simrod, 55.

"Bas thut bas, wenn ich bich liebe," antwortet er. "Heute werbe ich vor beinem Fenster singen. Läst du mich ein?" Aber sie bebeckt ihr Gesicht mit den Händen und er küst sie beim Abschieb. Nachts sitzt sie am Fenster; ber Kuß brennt ihr noch auf der Wange und da sie sich allein glaubt, singt sie, um sich zu zerstreuen:

Es fleugt ein Kein's waldvögelein der lieben für's fensterlein, es Klopfet also leise mit seinem goldschnebelein:
",ftand auf, herzlieb, und laß mich ein! ich bin so lang geslogen wol durch den willen dein."

Bift bu so lang geflogen wol burch ben willen mein, komm heint um halbermitternacht: so will ich bich lassen ein; ich will bich beden also warm, ich will bich freundlich schließen an meine schneeweiße arm.\*

Aber ber Ritter ist in der Nähe, er kennt das Lied und hat sie gehört, dringt ein, umschlingt sie mit seinen Armen und seine bethörenden Worte verschmelzen mit den verlodenden Tönen der Nachtigall. Am Morgen erhebt der Bogel von Neuem seine Stimme, denn er ist der Wecker des Rolksliedes:

> Der Bächter verkündigt uns den tag an hoher zinnen, da er lag: "Bol auf, gesell, es muß geschieden sein, wo nun zwei lieb bei einander sein, die scheiden sich bald!" der mond scheint durch den grünen wald.

<sup>\*</sup> Uhland, 120.

Merk auf, seins lieb, was ich bir sag, es ist noch sern von jenem tag, ber mond scheint burch bie wolkenstern, ber wächter betrübt uns beibe gern; bas sag ich bir, bie mitternacht ist noch nit für.

Er bruckt sie freundlich an sein brust, er sprach: du bist meim herzen ein lust, du hast erfrewet das herze mein, verschwunden ist mir alle pein zu dieser frist, auf erden mir kein lieber ist!

Bas zog er von ben henben sein? von rotem golb ein ringelein. "steh da, seinstlieb, das rote gold! ich bin dir von grund meins herzens hold, das glaub du mir: für dich so wollt' ich sterben schier."

Fraw nachtigall sang überall, wie sie vormals mer hat getan, babei spürt man bes tages schein. "wo nun zwei lieb bei einander sein, die scheiden sich bald!" ber tag scheint durch den grünen walb.\*

Am nächsten Abend kommt er wieder und klopft an ihre Thur, aber sie macht lange nicht auf; endlich tritt sie doch heraus, sie ist traurig und will ihn nicht hereinlassen. Aber als er wieder mit seiner einschmeichelnden Stimme bittet, ist sie glücklich und stolz auf seine Liebe. Doch nur kurze Zeit dauert ihr Glück, denn eines Tages kommt er mit sinsterer Stirn und sagt ihr, daß ihn seine Eltern zu

<sup>\*</sup> Uhland, I. S. 174.

sich beschieben haben, daß er aber bald zurückehren werbe, um sie zu holen.

Bater und Mutter wollens nicht leiben, Gelt, mein Schat, das weißt du wohl, Kannst dein Slüd noch besser machen, Weil ich dich nicht haben soll.

Rosmarin und Lorbeerblätter, Schenk ich dir zu guter Letzt, Das soll sein bein Angebenken, Weil du mich nochmals ergetzt.\*

Sie hat ihm nichts andres zu geben, als eine arme Blume, und mit der kann sie den vornehmen Ritter nicht fesseln. Er reißt sich aus ihren Armen und sie ist verlassen.

Ach, in Trauer muß ich leben, Sag einmal, was ist bie Schulb? Beil mein Schatz mir's hat aufgegeben, Ruß ich's leiben mit Gebulb.

Treue Liebe brennt von Herzen, Treue Liebe brennet heiß; Ach, wie muß das Herzlein lachen, Das von keiner Untreu weiß.

Aber trot bes grenzenlosen Rummers kommt keine Bitterkeit in ihr Herz. Trot bes Schmerzes über ben Berzrath möchte sie ben Geliebten noch einmal vor bem Abschied erfreuen.

Spielet auf, ihr Rufikanten, Spielet auf eur Saitenspiel, Reinem Schählein zu gefallen, Mag's verbrießen, wer da will.

<sup>\*</sup> Simrod, 34.

Bift nun weit aus meinen Augen, Aber nicht aus meinem Sinn, Du hättest mir boch können glauben, Daß ich treu beständig bin.

Komm ich Morgens auf die Gaffe, Sehn mir's alle Leute an, Meine Augen stehn voll Wasser, Weil ich dich nicht vergessen kann. \*

Wochen vergehen, er kommt nicht wieder, nur im Traum sieht sie ihn und selbst dann wendet er sich ab. Sie slieht die Gesellschaft ihrer Gespielinnen und sucht im Walbe die Nachtigall auf und befragt sie:

> Rachtigall, ich hör' bich fingen, Das herz im Leib möcht' mir zerspringen. Komm nur balb und sag mir's wohl, Wie ich mich verhalten soll.

Deine Schönheit hat mich gebunden, Ich hab' beine Lieb empfunden, Deine Lieb' und Sühigkeit Hat mir oft mein herz erfreut.

Es freut mich mein junges Leben, Das mit reiner Lieb umgeben; Daß ich so viel leiben muß Ift gewiß ein' schwere Buß.

## Und der Bogel erwiedert:

Thu bein herz in zwei Stüd theilen, Komm zu mir, ich will bir's heilen. Schlag die Grillen aus dem Sinn, Laß die Lieb' nur fahren hin.

\* Simrod, 239.

Benn Sonntags die schönen und reichen Bauermädchen am Arm ihrer Liebsten spazieren gehen, schleicht sie einsam einher.

> Wenn i jum Brünnle geh, Seh andre Mäble fteh', All ftehn bei ihrem Schat. Wer ftünd bei mir?

Mein Mutter mag mi nit, Und kein Schatz han i nit: Si warum fiird i nit: Was thu i do?

Gestern ift Kirchweih geweh, Mi hat me gwiß nit gfeh, Benn mir ift gar zu weh, J tanz ja nit!

Wenn i nu gftorbe bin, Tragt mi zum Kirchle hin, Legt mi in's Grab hinein! Ber weint um mi?

Laßt die drei Rösle stehn, Die an dem Kreuzle blühn. Hant ihr das Mäble kennt, Das drunter liegt?\*

Die Unglückliche fühlt, daß sie Mutter ist, umd Schrecken ergreift sie. Um sich Trost zu holen, geht sie zu ihren früheren Freundinnen, aber überall begegnet man ihr mit Spottreden, selbst bei der Arbeit rusen die Mädchen ihr höhnisch zu:

Wie kommt's, daß du so traurig bift Und gar nicht einmal lachft? Ich ses beinen Braunaugen an, Daß du geweinet haft.

\* Bunberhorn, IV. S. 127.

### Traurig antwortet sie:

Und wenn ich benn geweinet hab', Bas geht's einen Anbern an? Ich hab' geweinet um meinen Schak, Den ich verloren ban.\*

Aber nichts als halbunterbrücktes Lachen und spöttisches Zischeln tönt um sie herum. Von Allen verachtet, von der eigenen Mutter verstoßen und ihrem Gewissen gequält, erzgiebt sie sich der Verzweislung. Sie slieht aus dem Dorf, sucht anderswo Arbeit und bettelt auf der Landstraße. Langsam und qualvoll schleppen sich Tage wie Bochen, Monate wie Jahre dahin. Die verhängnisvolle Stunde kommt. Halb todt vor Hunger, Elend und Leiden, weiß sie ihr Kind nicht zu ernähren und tödtet es in einem Anfall von Wahnsinn. Sie selbst ist nur noch wie ein bleicher Schatten und kehrt immer wieder zu dem grausigen Ort zurück, als wollte sie sich der entsetzlichen Schuld anklagen.

Da brunten auf ber Wiefen, Da ist ein Kleiner Plat, Da thät ein Wasser stießen, Da wächst kein grünes Gras.

Da wachsen keine Rosen, Und auch kein Rosmarein, Hab' ich mein Kind erstochen Mit einem Wesserlein.

Im kühlen Waffer fließet Sein rosenrothes Blut, Das Bächlein sich ergießet Bohl in die Meeresflut.

\* Simrod.

Bom hohen himmel schen Zwei blaue Aeugelein, Seh ich mein Englein stehen In einem Sternelein.

Da broben auf bem Berge Da fteht bas hohe Rab, Will ich mich brunter legen Und trauern früh und fpat.

haft bu mich benn verlaffen, Der mich betrogen hat, Will ich bie Welt verlaffen, Bekennen meine That.

Der Leib, ber wirb begraben, Der Kopf steht auf bem Rab, Es fressen ben bie Raben Der mich verführet hat. \*

Das Ende ihrer Qualen rückt heran. Der Schleier bes Wahnstinns hat sich über ihr Haupt gebreitet und wie im Traum nur ziehen die Schrecknisse der Berurtheilung und der Vollstreckung des Spruches an ihr vorüber. bie Poefie hat zu biefen Bilbern auch bas ber Beftrafung des Verführers hinzugefügt. Sie läßt ihn die Verurthei= lung der Betrogenen erfahren und von Gewiffensbiffen geveinigt, wirkt er von dem Fürsten ihre Begnadigung aus. In gestrecktem Galopp sprengt er nach bem Richtplat, bie Fahne, das Zeichen der fürftlichen Gnade, in der Sand. Unterdeß wird der Spruch vollstreckt. Im letzten Augen= blick kehrt dem armen Mädchen die Erinnerung zurück und fie spricht, als ob der Freund gegenwärtig wäre; fie klagt ibn nicht an, wirft ihm nichts vor und fragt sich nur, warum er so viel Leiden über sie gebracht habe.

<sup>\*</sup> Wunderhorn, N. S. 225.

Ach Joseph, lieber Joseph, was haft bu gebacht, Daß bu bie schon' Rannerl in's Unglud bracht.

Joseph, lieber Joseph, mit mir ist es aus, Man wird mich bald führen zum Schandthor hinaus.

Zum Schandthor hinaus, auf einen grünen Blat,, Da wirst du bald sehen, was die Lieb hat gemacht.

Richter, lieber Richter, richt nur fein geschwind, Ich will ja fterben, daß ich tomm zu mein'm Kind.

Ihr Freund' und Bekannten, weint nicht um meine Roth, Beitlebens im Gefängniß, viel lieber ben Tob.

Joseph, lieber Joseph, reich mir beine Hand, Gott wird mir verzeihen, hab' Alles bekannt.

Der Fähnrich tam geritten und schwenkte seine Fahn'; halt' ftill mit ber schönen Ranners, ich bringe Parbon.

Fahnrich, lieber Fahnrich, fie ift ja schon tobt; Gute Racht, meine schöne Rannerl, beine Seel' ift bei Gott.\*

Auch die unglückliche Liebe ist ein unerschöpfliches Thema für das Bolkslied. Unter den unzähligen zärtzlichen, verzweiselten, bitteren oder spöttischen Liedesklagen, die auf vergildten Blättern zu uns gekommen oder glückzlicher von einem Mädchenmund dem andern überliesert worzden und in Spinnstuden gesungen sind, welche verschiedenzartigen Empfindungen, wie viel begrabene Träume, welch frisches Leben tritt uns entgegen! In der uralten Gezichichte von gekränkter oder verschmähter Liebe kennt das

<sup>\*</sup> Simrod, 129.

Volkslieb eine Fülle ber verschiebensten Helben: heitere und traurige, tragische und komische. Denn der frische Reiter ist gewiß nicht untröstlich, der seinen Kriegskameraden beim Wein sein Liebesleid klagt. Er macht ein Lied auf die treulose Schöne und sucht sich schnell eine andere. Auch der Schreiber ist nicht viel bemitleidenswerther, der linkische, blöbe Wensch im schwarzen Rock, mit der Feder hinter dem Ohr, den die hübsche Bäuerin zum Besten gehabt hat und der sich mit einem Spottgedicht tröstet. Aber es tritt uns im Volksliede eine unglückliche und zugleich anziehendere, liedenswürdigere Gestalt entgegen, das ist der Page, der die Grafentochter liebt.

Denn ber Page ist arm, ohne Familienverbindungen, Geld oder eine glänzende Zukunft, aber ihm ist eine glätige Fee erschienen, ein Stern, der ihn anlächelt, eine Beschützerin gegen das rohe Hosgesinde, die ihm tröstend die Locken streichelt: das ist die Tochter des Grasen. Bei dem einförmigen Leben im Schloß macht es ihr Spaß, mit dem seurigen Knaden zu spielen und in seinem thörichten Herzen schon vor der Zeit Flammen zu schlren. Er besitzt eine wohltönende Stimme und hat demerkt, daß er die Frauen damit in träumerisches Sinnen versenken kann, darum schleicht er Abends nach dem wohlbekannten Thurm und hosst aus Erhörung, wenn er singt:

Schlaf nur ein, geliebtes Leben,
Schlaf, ich will ja gern zufrieden sein.
Deine lieben Augen geben
Dennoch beinem Diener hellen Schein.
Haft du dich verschloffen,
Will ich unverdroffen
Liebend doch vor beiner Thüre stehn;
Daß sie Liebe quale,
Jauchzet meine Seele,
Darf ich liebend boch an beiner Thüre stehn.

Schlaf nur ein, und heiß mich wachend gehen, herz und Seele bleibet boch bei dir; Will mir mit dem Tag die Sonne untergehen, Ift ein Liebeshimmel doch in mir. Denn da seh' ich immer Deiner Sterne Schimmer, Wie sie flüchtig auf mein herze gehn, Säh' ich dich doch morgen, Ließ ich alle Sorgen

Oft ist der Graf auf der Jagd, dann steigt der Page heimlich die Wendeltreppe zum Thurm hinauf und das Sdelfräulein läßt sich von ihm aus einem Ritterbuch vorlesen oder er unterrichtet sie im Lautenspiel und leitet ihre schlanken Finger über die zitternden Saiten. Doch häusig gleitet das Instrument zur Erde und wenn er auch schweigt, so sprechen seine blizenden Augen um so beredter. Der Graf muß sie bei einer solchen Musikstunde überrascht haben, benn er läßt den schönen Knaben in das tiesste Burgwerließ wersen. Was kann er dort anders thun, als an die Dame seines Herzens denken, der all sein Sinnen und Denken gilt und zu der sich seine kühnen Lieder auf den Flügeln der Hoffnung emporschwingen! D, wenn er mit ihnen sliezgen könnte!

Bär' ich ein wilber Falle, Ich wollt' mich schwingen auf, Und wollt' mich nieberlassen Bor meines Grasen Haus.

Und wollt' mit ftarkem Flügel Da schlagen an Liebchens Thür, Daß springen sollt' der Riegel, Mein Liebchen trät' herfür.

<sup>\*</sup> Bunberhorn, III. S. 8. Gefdichte bes beutiden Liebes.

Und wollt' in ihrem Racen Die golbenen Flechten schön Mit wilbem Schnabel pacen, Sie tragen zu bieser höh'n.

Ja, trüg' ich fie im Fluge, Mich schöß' ber Graf nicht tobt, Sein Töchterlein zum Fluche, Das fiele sich ja tobt.

So aber find die Schwingen Mir allesammt gelähmt, Wie hell ich ihr auch singe, Mein Liebchen sich doch schämt.\*

Ein alter Diener erbarmt sich bes armen Gefangenen und verhilft ihm zur Flucht. Nun ist er frei — vogelfrei, ein armes gehehtes Wild. Er wird herumziehender Sänger, denn in welchem anderen Gewerbe könnte er nur seinem Leide leben? Nun zieht er durch Dörfer und Städte, auf Messen, Jahrmärkte und Schlösser, und die Glücklichen, die sein trauriges Lied hören, wersen ihm ein Almosen hin. Auch auf den Seelhösen ist er gern gesehen, denn er weiß zierliche Liedeslieder; aber der Glanz der Feste und der Kreis der schönen Frauen läßt ihn ungerührt. Giebt es für ihn doch nichts als Almosen, Berachtung und Vereinsfamung und sein Herz dürstet nach Liede.

Wie viele Jahre so vergangen sind, weiß er selbst nicht; da zieht es ihn mit unwiderstehlicher Gewalt nach jenem Schloß, dem Grabe seines Glücks. Unterwegs hört er, daß der Graf gestorben ist und seine Tochter sich verheirathet hat. Vielleicht wird sie ihn in ihren Dienst nehmen, da sie jeht Schloßherrin ist. Mitten im Winter erreicht er die Burg, bleich, abgezehrt und mit bereisten Locken.

<sup>\*</sup> Bunberhorn, I. S. 72.

Im Garten ist Alles öbe und verlassen und er sucht einen Bersteck. Plöglich öffnet sich das Thor und die Herrin tritt strahlend und schön im reichen Jagdgewande heraus. In der Ferne tönt Hörnerschall und die schöne Jägerin blickt stolz und muthig umher. Da hebt der ehemalige Page sein wehmüthigstes Lied mit schwacher Stimme an:

Es ist ein Schnee gefallen Und es ist boch nit Zeit, Man wirft mich mit ben Ballen, Der Weg ist mir verschneit.

Mein Haus hat keinen Giebel, Es ist mir worden alt, Berbrochen sind die Riegel, Mein Stüblein ist mir kalt.

Ach Lieb, laß bich's erbarmen, Daß ich so elend bin, Und schleuß mich in dein' Arme, So sährt der Winter hin.\*

Ralt und unbewegt hört sie ihn an, zwar scheint sie einen Augenblick wie unschlüssig, dann aber wirft sie ihm ein Geldstück hin und entsernt sich schnell. Wie im Traum hört er die Münze klirrend auf das Pflaster sallen, sieht er die Dame verschwinden, endlich begreift er, was es heißen soll, die Arme sinken ihm krastlos nieder und mit gebeugtem Haupt sitzt er lange dort; dann rafft er sich auf und entslieht. Lange noch irrt er umher, aber er sucht einssame Psade. Wenn er singt, klingt die Stimme verschleiert und die Worte sind tief traurig:

<sup>\*</sup> hoffmann von Fallersleben, S. 199. Alte Münchener handsichrift, 1476.

In den finstern Wälbern, Da die Wolken schwarz, In den Distelselbern Fühl ich mich so wahr; Wo die Böglein lustig sein, Uch da fühlt mein Herz nur Pein: Das glaubst du nur nicht.

D ihr hohen Berge Fallet auf mich zu Und den Müden berget In der fühlen Ruh. Tausend Seuszer schick ich dir Durch die fühlen Winde hier: Das glaubst du nur nicht.\*

Wohin der fahrende Sänger gekommen, weiß Niemand zu sagen, und vergebens fragen die Sbelfrauen bei den Festen nach dem schönen Knaben mit den schwermuthigen Augen und der herzgewinnenden Stimme, der so süße Liebeslieder wußte.

Das ist nur eine jener zahlreichen Episoben, in benen bas Volkslied unglückliche Liebe schildert. Der Schmerz, ber sich in einzelnen Liebern ausspricht, ist so groß, die geschlagene Wunde so unheilbar, daß ein langsamer Tod oder ein Selbstmord ihn nothwendigerweise enden muß:

Schau an mein bleiches Angesicht, Schau an, wie die Lieb' es hat zugericht't. Kein Feuer auf Erden kann brennen so heiß, Als heimliche Liebe, da Niemand von weiß.

\* Bunberhorn, 16.

Ich hab' einen Schatz und ben muß ich meiben, Muß von ihm gehn, kein Wort mit ihm reben, Und hätt' ich ein Herz, viel härter als Stein, Da könnt' ich boch nimmer wieber fröhlich sein. \*

Wie verzweifelt und hoffnungslos klingt der Bers:

Ich wünscht', ich läg' und schlief Biel tausend Rlafter tief Im Schoof der kühlen Erden, Beil du mir nicht kannst werden, Ich nichts zu hoffen hab', Als nur das kühle Grab.

Komm, Erbe, bed' mich zu, Sonst find' ich keine Ruh, Bertilge meinen Ramen, Lösch' aus bie Liebesslammen, Die heiße Liebesgluth, Die ewia brennen thut. \*\*

Wie bitter, wie mannlich macht sich lang verhaltener Groll in bem folgenden Liebe Luft:

Lang' genug hab' ich geschwiegen, Dieweil du bist so hoch gestiegen, Dieweil du mich so sehr veracht'st Und meine Treuheit gar auslachst.

haft gemeint, bu bift bie Schönfte, Das ift aber weit gefehlt. Ber bu bift, ber bin auch ich, Ber mich verachtet, veracht' auch ich.

- \* Simrod, 270.
- \*\* Simrod, 249.

Deine Schönheit wird vergehen Wie ein Blümlein auf dem Feld. Es kommt ein Reislein über Racht, Rimmt den Blümlein ihre Bracht.

Sift und Sall' hab' ich getrunken, Ift mir tief in's Herz gesunken, Daß ich fast kein Leben hab' Und muß fort in's kühle Grab.\*

Der Zorn, ber hier in Bitterkeit enbet, steigert sich in anderen Fällen zur Rache. Sin treuer Gesell kommt in seine Baterstadt zurück, um die Braut abzuholen. Er kann es nicht erwarten, bis er sie wiedersieht und eilt nach ihrem Hause:

Und als ich nun wieber nach hause tam, Feinsliebchen ftand hinter ber Thür. Gott gruß bich, du hubsche, du Feine, Bon herzen gefallest du mir.

Was brauch ich bir benn zu gefallen, Ich habe schon längst einen Mann, Einen hübschen und einen reichen, Der mich wohl ernähren kann.

Was zog er aus seiner Scheibe? Sin Resser, war scharf und spitz. Er stach's Feinsliebchen burch's Herze, Das rothe Blut gegen ihn spritzt.

Und als er's wieber herauszog, Bon Blut war es so roth. Ach höchfter Gott im himmel, Wie bitter ift ber Tob! \*\*

<sup>\*</sup> Simrod, 317.

<sup>\*\*</sup> Bunberhorn, 328.

Wie nothwendig und doch wie tragisch ist diese Antswort mit dem Messer auf die herzlose Heraussorderung der ehemaligen Geliebten! Wie verhängnisvoll und entsetzlich ist dei dieser leidenschaftlichen Natur der urplögliche Uebersgang von inniger Liebe zum wildesten Hab. Man sieht, wie er einen Schritt zurücktritt, wie er bebt, wie ihm dann die Zornröthe in das Gesicht schießt und seine beleidigte, gekränkte und in den Staub herabgezogene Liebe ihren Durst in dem Blut der Treulosen löscht.

Die angeführten Beisviele find weit entfernt, bas reiche und überströmende Leben zu erschöpfen, das sich mit seinen Freuden und Qualen, seiner Luft und Rache in ben Bolksliebern erschließt; sie geben es nur in einigen großen carat= teristischen Zügen. Die Liebe ift hier immer ernft, tief und ausschlieklich und fie zieht mit Raturnothwendiakeit gewiffe moralische Folgen nach sich. Die reine und treue Liebe beiligt die Leidenschaft und abelt die Liebenden, die Verführung, welcher Vernachlässigung folgt, bringt Verzweiflung und Unheil mit sich; die verschmähte Liebe verzehrt sich in ber Einsamkeit, ber Verrath erzeugt ben Selbstmord ober eine blutige Rache. Nie wird die Liebe für ein Spiel ober einen Zeitvertreib angesehen; sobald sie aufflammt, bemäch= tiat sie sich des ganzen Menschen. Manchmal tritt sie blu= tig und schuldbeladen auf, aber stets ift sie tief und fast immer unwiderstehlich. Db glücklich oder unglücklich, in Freuden oder Leiden ist die Liebe der ewige Traum der Bolksmuse, das heißt des Bolkes selbst in seinen Stunden Wenn es sich von seinem eigenen höheren Schwunges. Geschick in höhere Geistesregionen erhebt, so beschäftigt es sich mit dieser einzigen, ausschließlichen Liebe, die nur ein= mal im Leben kommt und ein schnelles Ende findet. Dann flingen seine Lieber und Melodien unbeschreiblich mehmüthia.

Wieber grünt ber Walb, ber Schnee schmilzt, Himmel,

Wiese, Strauch und Bach prangen im Festgewande. Was wird das Landmädchen zu dem weißen Schlehdorn sagen, der seine glänzenden Knospen erschließt! Wie die Nachtigall begrüßen, die ihre Stimme von Neuem erschallen läßt? — Ach, alle das Grün und die Nachtigall sind nicht für sie; das Leben hat ihr nichts mehr zu dieten. Sie hat einmal geliebt und nun ist es damit für immer vorbei. Und jedes Jahr kommt der Frühling schöner wieder und jedes Jahr ist sie trauriger, denn sie denkt an vergangene Zeiten. Da scheint es ihr dennoch, als ob die Vögel liebelicher als je sängen, als ob die Blumen reicher und schöner blühten und sie noch einmal glücklich werden könnte, und leise singt sie vor sich hin:

Menn's Mailüfterl weht,
Seht im Walb brauß ber Schnee,
Da heb'n blau Beigerln
Die Köpferl in bie höh'!
Und Bögerl, die geschlasen hab'n
Durch d'Winterszeit,
Die wer'n wieber munter
Und singen voll Freud.

Und blühn amol d'Rosen, Wird's Herz nimma trüb', Denn d'Rosenzeit ist ja Die Zeit für die Lieb'! Nur d'Rosen, die blühn Schön frisch alle Jahr, Doch d'Lieb blüht amol Und noher ist's gar.

Jeb's Jahr kommt ber Frühling, Ist d'Winter vorbei: Der Mensch aber hat nur An einzigen Mai. Die Schwalb'n fliegen weit fort, Doch zieh'n wieber her: Der Mensch, wenn er fortgeht, Der tommt nimmermehr!\*

Man kann die Gesetze des Weltalls in dem Grashalm finden und das ganze Menschenherz in einem kleinen Liede. Unendliche Hoffnung, unendliche Verzweiflung, Alles umsfakt es.

Es ist nicht, wie bei den Dichtern des Weltschmerzes. ein Aweifel an der Liebe selbst, es ist nur das tiefe Schmerzgefühl, das das Menschengeschick an und für sich einflößt, die uralte Rlage über das unerbittliche Scheiben, über Trennung und Tod. Das, was uns Ausländern an ben Liebern bieses Bolkes überrascht, ist der unbegrenzte Glaube an die Liebe, als die größte Macht ber Welt, als das Schönste und Göttlichste auf Erben. Wenn es auf ben Flügeln ber Melodie über bem Abgrund ber Seele und bem geheimnisvollen Dunkel der Ewigkeit schwebt, da will es fagen, daß die Liebe das erste und letzte Wort der Schöpfung ift, ihr einziges Lebensprinzip, weil fie allein die böchste Hingebung in uns zu erzeugen vermag. Und biefen Gebanken führt bas Bolk oft in seinen naiven Ballaben aus. Gin junges Mädchen ift von einem Seerauber geraubt und will fich loskaufen:

> Ach, Schiffer, lieber Schiffer, Stoß noch nicht ab, o mache Halt! Lieb' Schwester wird mich retten, Da kommt sie hergewallt!

\* Diesen rührenden Ton der Klage über die Bergänglichkeit des Menschen im Bergleich zu der sich ewig wieder erneuernden Ratur vernehmen wir selbst den Dichtern des blasurten Augusteischen Roms, wie z. B. in Horazens tiefempfundener Frühlingsobe: Diffugere nives etc. (Ab. St.)

## Fünftes Rapitel.

Wilft du den Demant geben, D Schwester, frei bin ich im Ru! — Ich rette nicht bein Leben, Du Schiffer, fahre zu!

Ach, Schiffer, lieber Schiffer, D ftoß nicht ab, o mache Halt!
Wein Bruber wirb mich retten,
Da kommt er hergewallt!
Billst du die Schnalle geben,
D Bruber, frei bin ich im Ru!
Ich rette nicht bein Leben,
Du Schiffer, fahre zu!

Ad, Schiffer, lieber Schiffer, D ftoß nicht ab, o mache Halt! Herzvater wird mich retten, Da kommt er hergewallt! Willft beinen Rock wohl geben, D Bater, frei bin ich im Ru! — Ich rette nicht bein Leben, Du Schiffer, fahre zu!

Ach, Schiffer, lieber Schiffer, D ftoß nicht ab, o mache Halt! Herzmutter wird mich retten, Da kommt sie hergewallt! Willft du bein Kettlein geben, D Mutter, frei bin ich im Ru! — Ich rette nicht bein Leben, Du Schiffer, fahre zu.

Ad, Schiffer, lieber Schiffer, D ftoß nicht ab, o mache Halt! Mein Liebster wird mich retten! Da kommt er hergewalt! Willft du bein Schwert brum geben, O Liebster, frei bin ich im Nu! — Ach halte, lieber Schiffer, Rimm Alles, greife zu. \*

Die Liebe in ihrer schönsten Entfaltung ist göttlichen Ursprungs. Nichts vermag sie zurückzuhalten und in dem Tode für das geliebte Wesen sindet sie ihr höchstes Glück, denn ihr einziges Streben geht dahin, ganz in dem Andern aufzugehen. Wenn die Welt ihr unübersteigliche Hindernisse entgegenstellt, so kämpft sie dagegen an und stirbt, aber in ihrem Tode bezeugt sie noch ihre ewige Macht, sie siegt und löst sich dann in das Nichts auf. Diese Liebe, die stärker ist als der Tod, wird königlich in der Ballade "Seelkönigs-Kinder" besungen:

Es waren zwei Ebelkönigskinber, Die beiben, die hatten sich lieb, Beisammen konnten sie dir nit kommen, Das Wasser war viel zu tief.

"Ach Liebchen, könntest bu schwimmen, So schwimme boch her zu mir! Drei Kerzlein wollt ich bir ansteden, Die sollten auch leuchten bir."

Da saß ein loses Nönnechen, Das that, als wenn es schlief; Es that die Rerzlein ausblasen, Der Jüngling vertrank so tief.

"Ach Mutter, herzliebste Mutter, Bie thut mir mein Häuptchen so weh! Könnt' ich eine Neine Weile Spazieren gehn längst ber See?"

\* Bunberhorn, I.

"Ach Tochter, herzliebste Tochter! Allein sollst du da nit gehn; Weck' auf beine jüngste Schwester Und laß sie mit dir gehn."

"Ach Rutter, herzliebste Mutter! Mein Schwester ist noch ein Kind, Sie pflückt ja all' die Blumen, Die in dem grünen Wald sind.

Ach Mutter, herzliebste Mutter, Wie thut mir mein Häuptchen so weh! Könnt' ich eine kleine Weile Spazieren gehn längst ber See?"

"Ach Tochter, herzliebste Tochter! Allein sollst du da nit gehn; Weck auf beinen jüngsten Bruber Und laß ihn mit dir gehn."

"Ach Mutter, herzliebste Mutter! Mein Bruber ist noch ein Kind, Er fängt ja alle Hafen, Die in bem grünen Walb sind."

Die Mutter und die ging schlafen, Die Tochter ging ihren Gang, Sie ging so lange spazieren Bis sie einen Fischer fand.

Den Fischer sah sie fischen: "Fisch bir ein verdientes roth Gold! Fisch mir doch einen Todten! Er ist ein Ebelkönigskind."

Der Fischer fischte so lange, Bis er ben Tobten fand: Er griff ihn an ben Haaren Und schleift ihn an das Land. Sie nahm ihn in ihre Arme Und füßt ihm seinen Mund: "Abe, mein Bater und Mutter! Wir sehn uns nimmermehr!"\*

Die siegreiche Macht der Liebe, ihr Triumph im Tode können nicht berrlicher besungen werden, und der edle Geift. ber aus bem Liebe weht, bringt uns unwillfürlich die Ge= stalten von Tristan und Isolde, Romeo und Julia vor die Augen. In seinen Träumen stiszirt bas Bolt bie Ibeale. welche die großen Dichter weiter ausführen. Diese schöne und reine Boesie erblickt in ihrer Einfalt vorahnend bie mächtigen göttlichen Seelenfrafte und die großen Rathsel bes Lebens. Und Ihr. welche ber frankhaften Leibenschaften einer blafirten Civilisation mube seid, die Ihr nur ein bitteres Hohnlächeln für die hohle Aufgeblasenheit einer verkommenen Poesie habt, suchet nur einmal die verschlunge= nen Pfabe auf, die zu ber ursprünglichen Poesie jugend= frischer Bölker führen. Schreckt nicht vor ben Dornen qu= rud, die auf dem Wege wachsen, por den hochaufgeschoffenen Karrenfrautern, die die Schluchten ausfüllen, vor den machtigen Sichenstümpfen, welche einander in dem undurchdring= lichen Dicicut des Hochwaldes umgeriffen haben. immer vorwärts, der Höhe zu! Mehr als eine bescheibene, thaufrische Blume spendet Euch ihren belebenden Duft. mehr als ein Waldvogel empfängt Euch mit fröhlichem Schlag und die belebende Luft, die vom hohen blauen Himmel herabweht, strömt Euch neue Jugendkraft zu. nicht fern von den erhabenen Höhen, auf denen die ver= geffenen Götter thronen unter bem Schattenbach bes schweigenden Waldes, findet Ihr den ersten Quell der Liebes= lieber, zu bem bas Bolk einst eifrig pilgerte und ben die Griechen einer Gottheit geweiht haben würden. Wie viel

<sup>\*</sup> Wunderhorn, I. S. 336.

liebende Herzen haben seiner tröstenden Stimme gelauscht, wie viele männlich ernste Naturen sich in seinen klaren Flusthen verjüngt.

Dort ist der Lieblingsaufenthalt der kindlichen Gemüther und der Weisen, der Jugend und des kraftvollen Mannesalters. Hört, der Quell spricht noch immer, es ist die echte unsterbliche Seele der Menschheit, die hier in der Einsamkeit leise die Worte des Volksliedes murmelt: "Liebe stirbt nie bei mir, das glaube mir."

Cajetan: Wenn bu bie Rirche verläffest,

mo willst bu bleiben?

Buther: Unter Gottes freiem himmel.

.

## Sechstes Kapitel.

## Das religiöse Leben.

Die katholische Kirche und ihre Hymnen. — Das Boll und seine Legenden. — Luther, die Reformation und das protestantische Kirchenlied. — Die Befreiung der religiösen Poesie; sie verläßt die Kirche und wendet sich der Natur und Menscheit zu.

Das beutsche Bolk hat in seinen Liebesliedern die verbor= gensten Schätze seines Herzens niebergelegt, sie athmen vielleicht die größte Innigkeit und Frömmigkeit. Indessen foll bas nicht heißen, als habe es sich nicht auch zur Religion im eigentlichen Sinne bes Wortes erhoben. Das religiöse Gefühl nimmt einen großen Raum in ber Bolkspoesie ein, in der sich der Mensch immer ganz und ohne Vorbehalt giebt: benn ber Mensch ift religiös von Natur. Ob gebilbet oder nicht, gläubig oder zweifelnd, bewegt es ihn felt= fam, wenn er der Unendlichkeit ober der Ewigkeit gegenüber steht, und er fühlt, daß es ein geheimnisvolles Band zwischen ihm und den zahllosen Wesen giebt, welche die Welt bevölkern. Wie er auch das höchste Wesen nennen mag, bem er sich unterordnet, ob er Jehova, Gott ober ben Geist an= betet, ber in Allem webt und burch sein Gewissen rebet, so= bald er nur anbetet, ift er religiös. Und diefes Gefühl, bas mächtig, tief und unfterblich, wie seine Seele, ist ber erhabenste Ausbruck seiner Religion. Die echte Boesie ist baher religiös, aber sie kann es auf tausend verschiebene Arten sein. So wird zum Beispiel der philosophische Dicheter nicht das Göttliche in einer übernatürlichen Welt suchen, er sindet es überall, sieht es in dem unerschöpflichen Leben der Natur und in dem Adel der Menschenseele. Aber der einfache Bolksdichter, der unter dem Druck des Lebens schmachtet, der bedarf eines Himmels, eines Gottes und einer Heiligenschaar, die Urbilder aller Bolksommenheiten sind. Er glaubt an sie, liedt sie, beugt sich vor ihnen in den Staub, nachdem er sie, ohne es zu wissen, mit den köstlichsten Schähen seines eigenen Gemüthes geschmückt hat. Seine bilderreiche und treuherzige Legende thut nur im Kleinen, was die Religionen im Großen thun.

Eine wichtige Gruppe würde in dem Bilbe der deutschen Volkspoesie fehlen, wollte man die religiösen Lieber nicht anführen. Nach der Zeit ihres Erscheinens und der Empfindungsweise, der sie ihre Entstehung verdanken, nehmen fie die Mitte zwischen den lateinischen Kirchenhymnen und den protestantischen Kirchenliedern ein, und zwischen diese beiben Gegenfätze gestellt, fällt ein boppelt belles Licht Die Geschichte der Poesie erschlieft die Herzen und läßt uns die Umwälzung der religiösen Auffaffung schauen, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert tief im menschlichen Bewußtsein vollzieht. Die lateinischen Somnen des Mittelalters, die polfsthümlichen Legenden und die protestantischen Kirchenlieder sind nur ebenso viel verschiedene Formen der christlichen Anschauungsweise. rend das Christenthum durch die Kirche, das Volk und die Reformation hindurchgeht, gestaltet es sich unaufhörlich um. und die majestätischen ober einfachen, fanften ober heroischen Rlange jener Lieber, die fo viele Seelen himmelmarts gesogen haben und uns heute noch bewegen, lehren uns von Neuem, daß die Religionen nichts an sich find, sonbern Alles burch biejenigen, die sie machen.

Die katholische Kirche hat ihren lateinischen Liebern einen unverkennbaren Stempel aufgeprägt. Wenn sie er= tonen, richtet fie fich in ihrer ganzen finstern Große auf. wie die stolze Rathebrale, die von der arbeitsamen Stadt zu ihren Rüßen nichts wiffen will. Sie stellt ben himmel auf Erben bar, alles Uebrige geht fie nichts an. Sie ruht auf ber Tradition, als auf einer unerschütterlichen Grundlage, steigt langsam empor mit ihrem Bolt von Märtnrern und Beiligen, und während man ichon anfängt, ihre Grundfesten zu untergraben, strebt ihre mustische Kreuzblume in die Lüfte und will von oben her die Welt beherrschen. Mustisch in ihrer Poesie, ascetisch in ihrer Moral, bemächtigt sich bie Kirche zuerst der fruchtbarften Ideen des Chriftenthums und unterwirft sich mit ihrer Hülfe das Abendland. mehr sie sich befestiat, um so mehr ist sie bestrebt, das reli= giöse Leben allein auszufüllen, und baburch übt sie einen schweren Druck auf die Völker. Drohend stellt sie sich zwischen Gott und Menschen, richtet eine unübersteigliche Schranke auf zwischen himmel und Erde, Priefter und Bolk, aöttlichem und menschlichem Leben. Bas konnte die Boesie in einer solchen Religion anders werden, als ein feierliches Beiwerk des Gottesdienstes? Daher rührt ihr überall gleich= mäßiger Charafter: benn sie ist bei allen Rationen dieselbe, immer lateinisch, immer berfelben Anschauungsweise ent= sprungen. Diese Hymnen sind nicht deutsch, französisch ober italienisch, sondern katholisch und römisch. Die Originalität ber Bölfer und Individuen vermag weder die schwere bleierne Hülle ber Orthodorie, noch die eiserne Form der lateinischen Sprache zu durchbrechen. Was diese Hymnen preisen, das ist bas Unbewegliche, das überall und ewig bleibt; es ist die überirdische Welt, neben der die Erde nichts gilt; es sind die herrlichen Geheimnisse Gottes, nach denen die Menschheit verlangend aus ihrer Nacht der Verdammniß blickt, es ift hie heilige Geschichte, por der alle irdische Geschichte erbleichen muk. Die äußere Gestaltung bes Gottesbienstes macht ben Abgrund nur noch fühlbarer, der Himmel und Erde trennt. Denn mischen Gott und bem Menschen giebt es auch ba keinen unmittelbaren Berkehr; er fpricht mit ihm nur burch seinen Stellvertreter. Die Gemeinde kniet im Schiff ber Kirche und die Briefter singen hinten am Hochaltar die homnen, welche die Seelen auf Weihrauchwolken von ber Erbe emporheben. Der Grundgebanke, welcher ber Kirche bes Abendlandes in den frühesten Zeiten vorschwebt, ist der Glaube an den einigen, allmächtigen Gott. Diefer Gedanke ist es, bessen Erhabenheit die heiligen Gichen der alten Deutschen stürzt und den starren Nacken der Barbaren henat: er tont in der Donnerstimme des Friesenapostels und blist in bem Schwert Karl's des Großen, und ihm gelten pornehmlich die ältesten Kirchengefänge. 11m ben einigen und allmächtigen Gott zu fuchen, brängt sich bas Rolf in die imposante Basilika, beren stolze Bfeiler Sabr= hunderten tropen, in jenen Tempel, in das Beiligthum der Emigkeit inmitten der Stürme der Welt. Alle fteben hier auf aleichem Boben; und unter bem Hauche bes allmächtigen Gottes beugt sich das Haupt des Handwerksmanns wie bas des Ritters und des Königs. Die Orgel entsendet ihre mächtigen Tonwellen, die die ftarken Pfeiler umrauschen und in den fernsten Tiefen des Gebäudes verhallen. Nacht umfängt bas ganze Schiff, aber am Hochaltar glänzen Kerzen und die Briefter loben den König der Könige:

> Tibi omnes angeli, tibi coeli Et universae potestates, Tibi Cherubim et Seraphim Incessabili voce proclamant:

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth!

## Pleni sunt coeli et terra Majestate gloriae tua.\*

Die Gläubigen verstehen die Sprache des Gefanges nicht, aber sie missen, daß der Höchste gepriesen wird, und schwärmerische Gemüther erheben wohl das Haupt und alauben, daß sich die Wölbung öffnet und ihre Augen unaussprechliche Wonnen schauen. Da schwebt sie, die singende Kirche, mit ihren sieben über einander stehenden mustischen Kreisen. von denen ein jeder immer kleiner und heller als der vor= bergehende ift. Da sind sie, die Erwählten in weißen, ftrahlenden Gewändern von hellem Glanz umfloffen, unten bie glückliche Schaar ber begnabigten Sünder, höher bas Beer der frommen Lehrer und der Heiligen, noch höher die verklärten Märtyrer mit Palmen, die Propheten, die Erzengel und Heerschaaren, die vor dem Thron des ewigen Baters knien. Gine erhabene Bision, in der der Christ in bem Gebanken an bas Allerheiliafte aufgeht! Aus ber Natur, aus dem wirklichen Leben entrinnen, um sich in die Größe Gottes zu verfenken, ift bas ftete Beftreben jener Hommen. Aber ben Stunden ber Entzückung folgt verhäng= nifvoll das Erwachen, und nach der hohen Begeisterung bleibt ber Seele nichts als bas Bewußtsein ihrer Ohnmacht. Je tiefer sie fich vor bem allmächtigen Gott gebeugt hat, um so elender fühlt sie sich; je mehr sie seine strahlende Reinheit erkannt, um fo unreiner und schuldbeladener kommt fie fich vor, benn ihr klebt die Erbfunde an. Der Gott, ber ein Geist ist, gebietet ihr, das Fleisch zu kreuzigen, aber die bofe Luft qualt sie mit glühenben Pfeilen. Der ftrenge und eifersuchtige Gott verlangt, daß sie sich bemüthigt, und

<sup>\*</sup> Hymne bes Ambrofius aus dem vierten Jahrhundert: "Alle Engel, alle himmel, alle Mächte des Weltalls, die Cherubim und Seraphim rufen mit ewiger Stimme: Heilig, heilig, heilig ift der herr Zebaoth, himmel und Erde sind beines Ruhmes voll."

ber Hochmuth verzehrt sie innerlich. Sich selbst überlassen, glaubt sie sich verbammt und ruft tiefgebeugt: Ich bin nicht werth, meine elenden Augen zu den glänzenden Gestirnen zu erheben, denn die Last meiner Sünde drückt mich zu Boden. Schone meiner, Erlöser. . . . Weint mit mir, ihr Sterne, heulet ihr Thiere des Waldes und sprechet: "Versslucht bist du, der unter der gottlosen Missethat seufzt."\*

Gott hat vollständig mit dem Menschen gebrochen, selbst ber berrliche Aufschwung in den Hommen vermag ihn nicht zu befänftigen; er thront in zu hoher Majestät. Die Creatur bedarf eines Erlösers in Menschengestalt und ben findet sie in dem gekreuzigten Christus. Der Mensch gewordene Gott ift ein Wibersinn für die Vernunft, aber er entwickelt sich ganz psychologisch aus den Empfindungen und dem Verlangen bes driftlichen Gemüthes, bem Gott Bater nicht genügte. Denn die Seele hat das Bedürfnik, ihren Gott zu sehen und zu lieben und darum macht sie ihn zum Menschen; fie bedarf ber Rettung, darum muß Gott für fie ben Kelch menschlicher Leiben trinken. Allmächtig, ewig und vollkommen sein, das ift göttlich, aber die Menschen unend= lich lieben und unendlich für sie leiden, ist noch göttlicher, und das ist der menschliche Inhalt des Geheimnisses der Menschwerdung und ber Leibensgeschichte Christi. Gefühl entspringen die zahllosen hymnen an den Gekreuzig= ten, in benen sich ber Christ mit Jesus ibentificirt. Rultus des Schmerzes steigert sich bis zu dem höchsten Grade, wie bei Bernhard von Clairvaur, der sich nach einander an die blutenden Ruße, die Knie, die Bande mit den Nägelmalen, die durchstochene Seite und das dornengekrönte Haupt des Erlösers wendet. Denn ber begeisterte Christ will das Leiden seines Herrn selbst mit durchmachen und sucht die himmlische Seliakeit im grenzenlosesten Schmerz.

<sup>\*</sup> hymne bes hilarius. Badernagel, I. S. 12.

Doch auch der sühnende Gott genügt noch nicht dem Gläubigen, denn es kommt der Tag des Gerichts und dann wehe denen, die gegen die Gebote des Höchsten gesehlt haben. Das Lamm wird zum Löwen werden. Gott Vater ist da, um die Welt zu schaffen, Gott Sohn, um für die Sünde zu büßen und am jüngsten Tage zu richten, aber um zu verzeihen, muß eine Frau im Himmel sein. Daher kommt es, daß Maria schließlich den ersten Rang in der mittelsalterlichen Poesse einnimmt; sie vervollständigt die göttliche Familie. Wenn Gott die unnahdare Majestät darstellt, Christus das Leiden und die Gerechtigkeit, so ist sie die unsendliche Gnade. Weil sie am meisten schweigend gelitten hat, kann sie auch am meisten verzeihen. Den kirchlichen Dichtern erscheint ihr Herz als ein Meer von Liebe und Leiden, in das sie sich zu versenken lieben:

Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrymosa
Dum pendebat filius,
Cujus animam gementem
Contristamtem et dolentem
Pertransivit gladius.\*

Die Logik des Menschenherzens machte Maria zu der ersten Gottheit des Mittelasters. Der Later zog den Sohn zu sich, der Sohn die Mutter. Mutter durch die Unermeß- lichkeit ihrer Liebe, Jungfrau durch die Reinheit ihres Herzens,

\* Thränenvoll, mit schwerem Herzen
Stand die Mutter, reich an Schwerzen,
Als der Sohn am Kreuze hing,
Bang erbebend bei dem Leide,
Denn es war des Schwertes Schneide,
Bas durch ihre Seele ging.

Homnen bes Mittelalters. Frei nach bem Lateinischen, H. v. Loeper. Seite 21. vereinigt sich in ihrer Gestalt die tiefe Empsindung und die keusche Tugend, welche die Macht des Weibes ausmachen. Darum wird das Herz Maria's der lebendige Mittelpunkt der katholischen Weltanschauung, der Herd der Liebe und des Erbarmens, dem Alle zustreben. Deshalb seiert man sie bald als Rose, als "reine Gottesblume" und "Stern des Meeres." Himmel und Erde beten sie an:

Ad te clamant miseri
De valle miseriae,
Te adorant superi
Matrem omnis gratiae,
O sanctissima Maria! . . . . \*

Die Anbetung Gottes, Jesu und Maria's sind die brei großen Gebanken jener Hymnen, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert in erhabener Einförmigkeit wiederholen. Sie verachten die Erde und laden zu der Betrachtung des Himmels ein. Es sind manchmal herrliche Erhebungen der Seele zum Ideal, aber es sehlt ihnen die Freudigkeit, die Leben giebt, die Kraft, die zum Handeln treibt, der Glaube an den Menschen, durch den der Mensch innerlich wächst. Sie sind von Gott durchdrungen, aber sie stellen ihn außerzhalb des Bereiches des Menschen. In dieser Religion ist die sündige Menschheit rettungslos verloren und nichts als eine verworrene Menge, die vom Sturmwind ihrer Leidenzschaften und Verdrechen dem jüngsten Gericht zugetrieben wird. In dem Dies irae tritt die mittelalterliche Aufsfassungsweise in schreckvollster Gestalt uns entgegen:

Dies irae, dies illa Solvet saeculum in favilla Teste David cum Sybilla.

\* Bu bir rufen bie Elenben aus bem Jammerthal, bich beten bie in der höhe an, Mutter aller Gnaben, o heilige Maria! . . . . Hymne aus dem dreizehnten Jahrhundert. Quantus tremor est futurus, Quando judex est venturus Cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum sparget sonum Per sepulcra regionum Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, Cum resurget creatura, Indicanti responsura.

Liber scriptus proferetur, In quo totum continetur Undi mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet apparebit Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tum dicturus, Quem patronum rogaturus? Dum vix justus sit securus.

Rex tremendae majestatis Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis . . . etc.

Tag bes Zornes, Tag ber Schreden, Benn ber herr wird auferweden, Bas die Gräber jest bebeden.

Die Posaune wird ben Gründen Dann mit lautem Klang verkünden, Daß Er richten will bie Sünden.

Bei bem wunberbaren Schalle Deffnen sich bie Grüber alle, Alles eilt zur Richterhalle. Tod und Schöpfung sehn mit Beben Sich die Areatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben.

Bor bem Richter aufgeschlagen Liegt bas Buch, barin bie Rlagen Deutlich stehen eingetragen.

Richts entzieht sich bem Gerichte: Das Berborgne kommt zum Lichte Und bie Lüge wird zu nichte.

Was soll Armer ich dann sagen? Welchen Anwalt mir erfragen, Wenn Gerechte selbst verzagen?

Heil'ger Gott, vor bem wir beben, Du allein kannst uns vergeben Unser sündenvolles Leben.\*

Die chriftliche Poesie hat nichts Großartigeres aufzuweisen und die lateinische Sprache bringt hier die herrlichsten Wirkungen hervor. Ihr strenger, voller Ton hallt weithin, wie die Posaune des jüngsten Gerichts über die Gräber aller Zeiten. Diese schönste Hymne des Mittelalters enthält zugleich sein letztes Wort über die Menschheit.

So ist in ihren hervorstechendsten Zügen die lateinische Poesie der katholischen Kirche beschaffen; im Tempel geboren, nur für den Gottesdienst bestimmt, tritt sie nie über die Schwelle der Kirche hinaus. Wohl war sie der Trost der Kirchenväter, der Kirchenlehrer und der Priester, die diese Hymnen sangen und ihren hohen Sinn ersasten. Aber was konnten sie dem Volk sein, das nicht einmal die Sprache verstand, in der sie gedichtet waren? Wohl nährte die Pracht des Gottesdienstes, der seierliche Orgelklang und der Glanz

<sup>\*</sup> Dies irae von Thomas von Celano im 12. Jahrhundert. Hymnen bes Mittelalters. Frei nach bem Lateinischen von H. v. Löver.

ber Ceremonien seine Phantasie, und nach der Ansicht der Rirche follte es fich an biefen oberflächlichen Regungen auch genugen laffen, benn sie verlangt von bem Bolke nichts als schweigende Unterordnung und verspricht ihm bafür bie ewige Mit kindlicher Andacht wohnte das Bolk bem Gottesdienste bei, aber bie Religion beschäftigte es qu lebhaft, als daß es sich mit dieser passiven Rolle hatte beanugen follen. Denn mußte es ihm nicht scheinen, als ob die lateinisch gesungenen Hymnen es nur noch weiter von ber Gottheit entfernten? Um die Gottheit kennen zu lernen, mußte fie ju ihm herabsteigen, um fie lieben ju konnen, mußte fie Theil an seinem Leben nehmen. Darum schuf sich das Volk seine religiöse Poesie in seiner eigenen Sprache und nach bem Bedürfniß seines eigenen Berzens. So sucht bas religiöse, von bem Ratholizismus zuruchgestoßene individuelle Gefühl einen Ausfluß in der volksthümlichen Legende. Mit ihr treten wir aus den finstern Mauern der Kathebrale beraus unter ben heitern Simmel ber Natur. Dem Glauben nach steht das Volk noch unter der Herrschaft des katholi= schen Dogma's, aber unbewußt sagt es sich in feinem Bergen von ihm los, und bereitet sich im Stillen auf eine große, moralische Umwälzung vor, indem es sich dem fühnen Fluge seiner Phantafie und ben Eingebungen seines Gemissens überläßt.

Wie wir gesehen haben, seiert das deutsche Volk in seiner Poesie die Natur; bald versenkt es sich in sie mit den Wasser= und Waldgeistern, bald preist es sie in der Trunken- heit des Weins und dem Uebersprudeln seiner Leidenschaften, oder legt ihr göttliche Weihe in seinen Liedesliedern bei. Ein jeder dieser heiteren oder ernsten Reime ist ein Angriff auf die christliche Ascetik; und einen ähnlichen Geist athmen die Legenden. Nicht etwa, daß das Volk die biblischen Geschichten auf die Stufe gewöhnlicher Abenteuer heradzöge. Im Gegentheil beugt es sich verehrend vor der milden Ges

stalt Jesu und seiner Mutter, weil es die Gegenwart des Göttlichen fühlt. Aber tropdem sieht es in der Himmels-königin, dem Gottessohn nur die menschliche Seite der Gestalten, die ewige Liebe, den herbsten Schmerz und die höchste Opferfähigkeit; dies betet das Bolk an, ohne sich an die Dogmen der Kirche zu kehren und dies ist eben auch der ewige und wahrhaft göttliche Inhalt des religiösen Gebankens.

Wenn die katholische Kirchenpoesie eine unausgesetzte Erhebung der Seele himmelwärts ift, so führt uns die Volkspoesie fortwährend auf die Erde zurück. Sie besingt nicht einen unnahdaren Gott, sondern einen Gott in Menschengestalt, den sie wie ihre Helden reden und handeln läßt. Das Geheimnis des Leidens veranlaßt sie nicht zu spitzsindigen Grübeleien, sondern sie stellt es wie ein erhabenes und rührendes Drama dar.

Maria kam unter bas Kreuz gegangen, Sie sah ihr liebes Kinblein hangen An einem Kreuz, war ihr nicht lieb, " Maria war ihr Herz betrübt.

Johannes, liebster Jünger mein, Laß dir mein' Mutter besohlen sein. Rimm's bei der Hand, führ's weit hindann, Daß sie nicht sieht mein Marter an.

Ach Herr, das will ich gerne thun, Ich will sie führen weit davon, Ich will sie trösten alle wol, Wie ein Kind seine Mutter trösten soll.

Er nahm sie bei ber rechten Hand, Er führt sie weit vom Kreuz hindann. Weit von dem Kreuz, war ihr nicht lieb. Maria war ihr Herz betrübt. Run bieg bich, Baum, nun bieg bich, Aft, Mein Kind hat weber Ruh noch Raft. Run bieg bich, Laub und grünes Gras, Laßt euch zu Herzen gehen das.

Die hohen Bäum', die bogen sich, Die harten Felsen gerkloben sich, Die Sonn' verlor ihren klaren Schein, Die Bögel ließen ihr Rufen sein.

Die Bollen schrien Weh und ach, Die Felsen gaben einen Krach, Die Gräber öffneten die Thür, Die Tobten kommen all' herfür.\*

In bem ganzen Vorgang sieht bas Volk nur die Fürsforge des sterbenden Sohnes und das Leid der Mutter, und die Umwälzungen in der Natur sind nur der majestätische Ausbruck für diesen göttlichen Schmerz.

Aber das Volk hält sich nur selten an die biblische Erzählung, es hat seine eigenen Offenbarungen, Wunder und Erscheinungen. In den stolzen Domen erstickt die Stimme des Priesters seine Seele, aber in der Waldeinsamkeit lauscht es der Sprache seines Herzens. Nach seiner Meinung ist Jesus auch zu diesen Vergen herabgestiegen, hat Maria auch diese Thäler durchwandelt. Zwar wohnen sie im Himmel, aber sie haben die Erde lieb, und wie sollten sie der Menschenkinder vergessen? So denkt das Volk. Und dem Hirten erscheinen sie in seiner Einsamkeit hoch oben auf den Alpen und der Fischer sieht sie am Gestade wandeln. Sines Tags, berichtet die Legende, begegnet Maria einem Schiffer, der siecht erkennt.

Maria follt' zur Schule gehn: Was fand fie an dem Wege ftehn?

\* Bunderhorn, Th. I. Seite' 146.

Da fand sie einen Schiffmann stehn; Ach Schiffmann, fahr' mich über bas Meer.

3ch will bich fahren über bas Meer, Ihr mußt mir verfprechen eu'r höchfte Chr!

Meine höchste Chre versprech' ich euch nicht, So lange als himmel und Erde steht.

Meine Ehre versprech' ich euch nimmermehr, Biel lieber will ich wandeln über das Meer.

Und als sie in die Mitte kam Fingen alle Glocken zu läuten an.

Sie läuten alle groß und klein, Sie läuten alle in's gemein.

Maria kniet auf einem Stein; Dem Schiffmann fprang fein Herz entzwei.\*

Denn er hatte erkannt, daß er die Mutter des Heilands beleidigt. Das ist ein kindlicher Traum, wenn man will, aber ein tiefsinniger Traum. Denn wie kann man lebhafter und anschaulicher die jungfräuliche Demuth und Reinheit darstellen, oder wie die große Macht schilbern, die sie selbst auf verderbte Menschen ausüben.

Maria, die "heilige Dame," wie das Bolk sagt, ift auch in ihrer Demuth und Reinheit barmherziger gegen die Sünder, als der heilige Petrus, der eifersüchtige Hiter der Himmelspforte. Während er die armen Seelen wegen geringfügiger Verbrechen hart abweist, bringt sie Maria zu seinem nicht geringen Verdruß in das Himmelreich zurück. Zwei Schwestern sterben an einem Tag, aber Petrus nimmt nur

<sup>\*</sup> Simrod, 143.

eine in das Paradies auf, die andre foll ben "breiten Weg" gehn.

Und da sie ben breiten Beg auß'n kam, Da begegnet ihr die heilige Frau.

Wohinaus, wohinaus, bu arme Seel'? Wir wollen jest zu Gott einkehr'n.

Ich bin ja schon bei Gott eingekehrt, Da hat mir St. Petrus hinaus gewehrt.

Was hast du benn für Sünde gethan, Daß du nicht darfst in himmel gahn?

3ch habe alle Samftag Racht Ein Abendtänzchen mitgemacht.

haft bu sonft keine Sünde gethan, Darfft bu mit mir in himmel gahn.

Maria nahm fie bei ber Hand, Führte fie in's gelobte Land. \*

Maria ist vor Allem die Freundin der Armen und Betrübten. Selbst demüthig, liebt sie die Demüthigen, selbst reich an Schmerzen, sühlt sie sich zu denen hingezogen, die leiden, wird sie Vertraute der Verlassenen, Trösterin der gebrochenen Herzen, die selbst nicht einmal Kraft haben, ihr Weh zu klagen. Ihr Bild steht an der Landstraße, auf Felsvorsprüngen, nahe an Quellen, in alten hohlen Baumstämmen, damit ein Jeder ihr sein Flehen vortragen könne. Sin paar Verse, die an eine arme Wallsahrerin gerichtet sind, geben ein deutliches Vild, wie lieblich, wehmüthig und trostreich zugleich das Volk die Gestalt Maria's aufsaßte.

<sup>\*</sup> Simrod, 142.

Hör mich, bu arme Pilgerin, Die zum Wallfahrten hast den Sinn, Richt wollest du vorübergehn, Bei diesem Bilde bleibe stehen, Erfrisch allhier die müden Füß', Waria hier, die Mutter, süß, Ganz ruhig stehet und wartet, Ob du bist gut geartet.

Haft bu ihr nichts zu geben mehr, Laß ihr nur eine fromme Zähr', Thu sie mit nassen Augen Ganz sinniglich anschauen, Ohn' Zweifel wird's ihr lieber sein, Denn Silber, Golb und Ebelstein; Sie wird die Treue haben, Dich wieder zu begaben. \*

Jesus ist dem Volk nicht minder theuer, als seine Mutter. Ein noch hellerer Schein umgiedt sein mildes Antlitz und kennzeichnet ihn als den Gottessohn. Sie tröstet und verzeiht, er rührt die Herzen und bekehrt die Sünder. Wie seine Mutter, giedt auch er sich nicht immer zu erkennen und sucht mit Vorliede diesenigen auf, die noch nichts von ihm wissen.

Wie rührend ift zum Beispiel die Legende von des Sultans Töchterlein. Der Sultan ist für das Volk der Erzseind der Christenheit, das Bild des verstocktesten Heiden, aber es giebt ihm in der Poesie eine gute und fromme Tochter, welche in ihrem Herzen den Gott ahnt, von dem sie nie hat reden hören:

Der Sultan hatt' ein Töchterlein, Die war früh aufgestanden, Wohl um zu pflücken die Blümelein In ihres Baters Garten.

<sup>\*</sup> Wunberhorn, II. S. 172.

Da sie die schönen Blümelein So glänzen sah im Thaue, Wer mag ber Blümlein Meister sein? Gedachte die Jungfraue.

Er muß ein großer Reifter sein, Ein herr von großen Werthen, Der ba bie schönen Blümelein Läßt wachsen auf ber Erben.

Ich hab ihn tief im Herzen lieb, D bürft' ich ihn anschauen! Gern ließ ich meines Baters Reich Und wollt' sein Gärtlein bauen.

Da kam zu ihr um Mitternacht Ein heller Mann gegangen, Thu auf, thu auf, viel schöne Magb, Mit Lieb' bin ich umfangen.

Sie öffnet ihm voll Freudigkeit, Sie neigt sich tief zur Erben Und bot ihm freundlich gute Zeit Wit sittsamen Geberben.

Woher, woher, o Jüngling, schön? In meines Baters Reichen Mag keiner bir zur Seite gehn, Sich keiner bir vergleichen.

Biel schöne Magd, bu bachtest mein, Um bich bin ich gekommen Aus meines Baters Königreich, Ich bin ber Meister ber Blumen.

O herr, o herr, wie weit, wie weit Ji's zu bes Baters Garten? Dort möcht' ich wohl in Swigkeit Der schönen Blumen warten. Mein Sarten liegt in Ewigkeit Und noch viel tausend Meilen, Da will ich dir zum Brautgeschmeid' Ein Kränzlein roth ertheilen.

Da nahm er von dem Finger sein Ein'n Ring von Sonnengolbe, Und fragt, ob Sultans Töchterlein Sein Bräutlein werden wollte.

Und da sie ihm die Liebe bot, Sein' Wunden sich ergossen: D Lieb, wie ist dein Gerz so roth, Dein' Hände tragen Rosen.

Mein Herz, das ist um dich so roth, Für dich trag ich die Rosen, Ich brach sie dir im Liebestod, Als ich mein Blut vergossen.

Mein Bater ruft, nun schürz' bich Braut, Ich hab' bich längst ersochten. Sie hat auf Jesu Lieb vertraut, Ihr Kränzlein war gestochten.

Sie gingen durch ein großes Thor, Borauf die Weltgeschichten Aus Sonnengold gestellet vor, Und Alles stand im Lichten.

Auf Wolfen schne Engel schnell Sich schwungen, bunt in Flügeln, Wie hirten, die am Morgen hell Sich grüßen von ben hügeln. \*

Diese Legende erinnert an die lieblichen Bilder auf Goldsgrund von Fra Angelico da Fiesole, in denen die Seligen

<sup>\*</sup> Bunberhorn, I. S. 3.

von Engeln unter mystischen Parabiesesblumen umarmt werben, aber so keusch, daß keine irdische Regung auffommt. Die Geschichte ist keineswegs in streng orthoborem Sinn gebichtet, aber noch keterischer lautet die Sage vom Tannhäuser, welche die Unfehlbarkeit des Papstes geradezu leug= net. Tannbäufer ift ein tapferer Ritter, ber auf Abenteuer auszieht und ben Ruhm ber schönen Frauen verkündet. Der irbischen Frauen mübe, begehrt er ber Göttinnen und geht in ben Benusberg. Rach bem burch die Kirche genährten Bolksalauben war Benus eine Teufelin, das Urbild ber Sinnlichfeit und Sunde, und lebte fern von ben Menichen in einen Berg gebannt. Dort hatte sie mit ihrer Rauber= funst sich ein Feenreich geschaffen voll buftiger Lauben und murmelnder Quellen, in dem sie mit ihren verführerischen Dienerinnen haufte. Bon Zeit zu Zeit bringen Männer, von unwiderstehlichem Verlangen getrieben, in ben Berg, aber keiner von ihnen kehrt zurud. Auch Tannhäuser, von unerfättlichem Liebesdurst getrieben, geht ungeachtet ber Warnung des getreuen Edart hinein; die bämonische Schon= heit der Benus bezwingt ihn und er gelobt, sie nie wieder Doch bald darauf wird er von Gewissens= zu verlaffen. biffen erariffen, der verlorene Himmel schmerzt ihn und als er ben Ton ber Kirchengloden bort, benkt er an Maria, die er zuerst geliebt hat. Aber Benus erinnert ihn an seinen Schwur.

Derr Tanhäuser, ihr seib mir lieb;
Daran sollt ihr gebenken,
Ihr habet mir einen Sib geschworen,
Ihr wollet nicht von mir wenken.

Frau Benus, ich habe es nicht gethan, Ich will das widersprechen, Wann Niemand spricht das mehr benn ihr, Gott helf mir zu den Rechten.

<sup>\*</sup> Bunberhorn, I. S. 97.

...

Herr Tanhäuser, wie saget ihr mir! Ihr sollet bei uns bleiben, Ich gebe euch meiner Gespielen ein' Zu einem ehelichen Weibe.

Rehme ich bann ein anber Weib, Als ich hab' in meinem Sinne, So muß ich in ber Höllenglut Da ewiglich verbrinnen.

Du sagest mir viel von ber Höllenglut, Du haft es boch nicht befunden: Gebenk an meinen rothen Mund, Der lacht zu allen Stunden.

Bas hilft mich euer rother Mund Er ift mir gar unmehre.\* Run gieb mir Urlaub, Frau Benus zart, Durch aller Frauen Chre.

Herr Tanhäuser, wollt ihr Urlaub han, Ich will euch keinen geben, Run bleibet, ebler Tanhäuser zart, Und frischet euer Leben.

Eure Minne ift mir worden leib; Ich hab in meinem Sinne, D Benus, eble Jungfrau zart, Ihr seib eine Teufelinne.

Tanhäuser, wollt ihr Urlaub han, Rehmt Urlaub von den Greisen, Und wo ihr in dem Land umfahrt, Mein Lob, das sollt ihr preisen.

Enblich läßt sie ihn fort, und reuig zieht er nach Rom, um zu beichten.

\* unmehre ift unlieb, gleichgültig.

Herr Papft, geistlicher Bater mein, Ich klag euch meine Sünde, Die ich mein Tag begangen hab, Als ich euch will verkünden.

Ich bin gewest ein ganzes Jahr Bei Benus, einer Frauen; Run will ich Beicht' und Buß' empfahn, Ob ich möcht' Gott anschauen.

Der Papst hatt' einen Steden weiß, Der war vom bürren Zweig. Bann bieser Steden Blätter trägt, So sind dir deine Sünden verziehen.

Da zog er wieber aus ber Stadt In Jammer und in Leiben: Maria, Mutter, reine Magd, Muß ich mich von dir scheiben,

So zieh ich wieber in ben Berg Ewiglich und ohn' Enbe Zu Benus, meiner Frauen zart, Wo mich Gott will senben.

Darnach wohl an dem dritten Tag Der Stecken hub an zu grünen; Da sandt' man Boten in alle Land, Wohin der Tanhäuser wär' kommen.

Da war er wieber in bem Berg, Darinnen follt' er nun bleiben So lang bis an ben jüngften Tag, Wo ihn Gott will hinweisen.

Das soll nimmermehr kein Briefter thun, Dem Menschen Mißtrost geben; Will er benn Buß' und Reu' empfahn, Seine Sünde sei ihm vergeben.\*

\* Wie bei vielen Legenden knupft fich auch bie Sage vom Tann=

Dieser Glaube an die erlösende Macht aufrichtiger Reue im Wiberspruch gegen Bapft und Kirche ist einer jener fühnen und tieffinnigen Züge, an benen die Volkspoefie fo reich ift, und welche die Unabhängiakeit ihrer Auffaffung beweisen. Der Glaube, die Kraft seiner Seele, treibt den Tannhäufer aus dem Benusberg hinaus, läßt ihn trot des Genuffes irbischer Freuden nach dem Himmel streben und würde ihn gerettet haben, wäre er standhaft geblieben. benienigen, der aus den Legenden das Awiegespräch Volks mit seinem Gewissen heraus zu hören vermag, giebt es nichts Interessanteres als solche Beobachtungen. **Wie** weit sind wir hier von den Kirchenhymnen entfernt. Glaube ist zwar berselbe, aber wie verschieden ist die religiöse Empfindung! Dort in der Kirchenvoesie finstere und furchtsame Ascetik, hier Freude im himmel und auf Erben;

häuser ursprünglich an eine bestimmte Berfonlichkeit. Tannbäuser mar einer jener Minnefanger im breizehnten Jahrhundert, Die an ben Sofen ber Fürften lebten, ein mittelmäßiger Dichter und heiterer Lebemann, ber ein wilbes Leben führte und es fpater bitter bereute. Diese Reue ift übrigens ber einzige Bug bes Menschen, ben bie Geftalt ber Legende überkommen hat. Denn die Phantasie des Bolkes hat den Tannhäuser vollftandig umgebilbet. Er ift nicht mehr ber gewöhnliche Lebemann, sondern eine von ftarten Leidenschaften erschütterte Ratur. Er hatte fich bem Marienbienft geweiht, aber bas Berlangen nach Sinnengenuß treibt ihn in ben Benusberg, und baher rührt bie tiefe Reue, die bem Taumel bes Genuffes folgt. Aus biefem Gebicht und ber Sage vom Sängerfrieg hat Richard Bagner bas Motiv zu feiner herrlichen Oper geschöpft. Er hat ben bramatischen Knoten ber Sage genommen und ben Grundgebanken ber Bolksfage icharf betont. benn in ber Seele feines helben tampft ber Drang nach finnlicher Liebe mit ber ibealen Liebe. In biesem Rampf unterliegt Tannhäuser. Im Drama mußte nothwendigerweise die Jungfrau Maria auf die Erbe herabsteigen; aus ihr ift Elisabeth geworben, die reine Frau, die ibeale Erlöferin, bie ben gefallenen Menfchen burch bie Dacht ihrer Liebe und ihrer Aufopferung rettet.

Anmertung bes Berfaffers.

bort spiksindige Mystik, hier aufrichtige und kindliche Ansbetung, keine eintönigen Hymnen, sondern reichbewegte Erzählungen. Mag die Kirche das abstracte Dogma preisen, das Bolk besingt, was es liebt und was es in seinen Träumen geschaut hat; mögen sich Kirchenlehrer und Heilige kasteien, um in das Paradies einzugehen, es trägt den Himmel im Herzen und genießt schon hier auf Erden seliger Freuden.

Diese Entwickelung ber individuellen Religion, beren bas Bolk sich indessen keineswegs bewuft ist, war eine iener tiefgebenden Umwälzungen, die sich still und lange Reit unbemerkt in ben Geistern vollziehen. Seit bem' funfzehnten Jahrhundert hatte die Kirche ihre Religion und bas beutsche Bolf die seine, jene, um zu herrschen, dieses, um das Bedürfniß seines Herzens zu befriedigen, und darin bestand die Kraft dieses Volkes. Denn um eine alte Institution zu bekämpfen, giebt es keine bessere Waffe, als einen neuen Glauben. Und feltfamerweise hat eine auf ihre unumidrantte Berrichaft eiferfüchtige Rirche ftets mehr Gemalt über eine leichtlebige, oberflächliche und ikeptische Nation, als über ein unverdorbenes, gläubiges, aber innerlich ernstes Bolf. Die erstere spottet zwar, aber sie ge= horcht, das andere bentt nach und löst sich nöthigenfalls los; jene zeigt sich wohl widerspenftig, aber unterwirft sich zulest, diefes folgt zuerft, emport sich schließlich und keine Macht der Erde kann es wieder in das alte Joch bringen. benn es ist frei in seinem Gewissen. So verläuft die Geschichte des deutschen Bolks. Die Tiefe, der Ernst seiner religiösen Ueberzeugung gab ihm die Kraft, sich von der bestehenden Kirche loszusagen, eine neue zu schaffen und ben Grund zu ber allgemeinen religiösen Freiheit zu legen. Aus biefer großen moralischen und socialen Bewegung ging eine neue Form der Volkspoesie bervor: das protestantische Rirchenlied, und aus biefem Gefichtspunkte haben wir uns bier mit ihm zu beschäftigen.

Die Reformation, die fo kuhn mit bem Mittelakter bricht, bie in ihrem Beginn ber erfte und glänzende Sieg ber Freiheit war, sehen wir in Luther verkörpert. Ameifel, feine inneren und äußeren Kämpfe und Siege find bie Rämpfe und Siege ber neuen Welt über die alte. Rie hat ein Mann mit mehr Recht mit Shakespeare fagen burfen: "Ich fühle taufend Seelen in meiner Bruft." während ber Dauer von fünf Jahren bing bas Bolk an seinen Lippen, wuchs und erstarkte mit ihm, und in biesem Reitraum (von 1517-1522) trug er bie Last ber Reformation allein und hatte alle Angriffe der Kirche abzuweh-Luther, der thuringische Bergmannssohn, ber echte starrköpfige Sachse, zeigt am beutlichsten bie Treuberzigkeit. die innige Frömmigkeit, den kühnen und unbeugsamen Ernst seines Volks. Niemand fann ein eifrigerer Ratholik fein, als es in seiner Jugend bieser größte aller Feinbe bes Ratholizismus war. Er zählte achtzehn Jahre, als ber Blit an feiner Seite nieberfährt und er barin einen Fingerzeig Gottes zu erblicken meint, ber ihm befiehlt, Buße zu thun; - und ohne Jemand um Rath zu fragen, geht er in das Kloster. Nun weilt er in seiner Klosterzelle und fucht Krieden in Bukübungen und im Gebet: er windet fich por Gott im Staube, aber Gott antwortet nicht auf fein Fleben. Entfetliche Zweifel erfassen ihn, tagelang liegt er wie besinnungslos an der Erbe und die Brüder balten ibn beinah für wahnsinnig. Der strafende und strenge Sott, ber Gott ber Rache und bes Schreckens, ber auf Generationen gelastet hatte, lastet schwer auf ihm. Er betet um Frieden, aber dieser Gott ruft: Berbammniß! und er fühlt, daß er einen anderen suchen muß. Da wirft plotslich bas Lefen ber Bibel einen Lichtstrahl in fein verbuftertes Gemuth, ber Gebanke ber inneren Beiligung gebt ihm auf: "Rur das ift mahre Bufe, die mit ber Liebe gu Gott anfängt. Liebe zu Gott und innere Erhebung ift

nicht die Folge der Gnadenmittel, welche die Kirche lehrt, sie muß ihnen vorausgehen." Dieser Gedanke wird das Licht seines Lebens.

Dennoch glaubte er noch an die Kirche. Auch er, der arme Mönch, wirft sich auf die Knie nieder, als er auf der Wallfahrt am Horizont zuerst die ewige Stadt erblickt, und ruft: "Gegrüßet seist du, heiliges Rom!" Aber er verläßt es in sittlicher Entrüstung, denn er hat gesehen, daß es ein "Sündenpfuhl" ist. Der Ablaßkram, der Handel mit der Sündenvergedung zum Besten des Papstes treibt ihn zur offenen Empörung. Als er Tehel's Spruch hört:

Sobalb bas Gelb im Raften Klingt, Die Seele aus bem Fegfeuer springt!

hält er nicht länger an sich und heftet seine berühmten Thesen in Wittenberg an die Kirchenthür. Run entbrennt ein erbitterter Kampf mit Rom. Die Vitten der Freunde, die lockenden Anerdietungen oder Drohungen der Feinde, nichts hält ihn zurück und kühn schreibt er dem Papste: "Habe ich den Tod verdient, ich weigere mich nicht zu sterben." Und dem Cardinal Cajetan, der ihn fragt, wo er bleiben wolle, wenn ihn Alles verließe, antwortet er: "Unter Gottes freiem Himmel."

Trozdem schreckt der ehrliche Doktor von Wittenberg noch vor dem Gedanken an eine Kirchenspaltung zurück; aber die Logik seiner Ueberzeugung treibt ihn verhängnißs voll ihr zu. Seine Gutherzigkeit räth: "Gieb nach, um nicht den schwachen Seelen Aergerniß zu erregen," aber jedesmal antwortet das Gewissen: "Unmöglich, harre aus troz Allem!" Der Papst excommunicirt ihn und er versbrennt die Bulle. Karl der Fünste beruft ihn auf den Reichstag von Worms, um zu widerrusen, und er zieht mit freudigem, todesmuthigem Herzen hin, um seinen Glauben

zu bekennen. Vergebens warnt ihn sein Freund Spalatin und erinnert ihn an das Schicksal von Johann Huß, den man trot des freien Geleites, das ihm Kaiser Sigismund zugesichert hatte, verbrannte, nach dem frommen Grundsat der Kirche, daß man Ketzern nicht Wort zu halten brauche. Luther erwiedert nur unwillig: "Und wenn so viel Teufel in Worms wären, als Ziegel auf den Dächern — doch wollte ich hinein."

Luther's Einzug in Worms, fein Auftreten vor dem Reichstag und seine kühne Weigerung bieten eines ber erhabenften Schausviele in der Geschichte, und in dieser entscheibenben Stunde hängt bas Schicksal ber Reformation von seinem versönlichen Muth ab. Schwankt Luther, so schwankt auch das ganze Volk, das hinter ihm steht, und die Kirche wird bann nur mit verdoppelter Tyrannei herrschen. Zwar haft das Volk die Kirche und glaubt weder an Bäpste noch Concilien mehr; aber ihre Autorität besteht seit funfzehn Sahrhunderten! Darf man ihr widerstehen, sie offen antasten? fraat es sich anastvoll, denn es hätte allein nicht gewagt, ihr zu tropen. Darum zieht es nach Worms und brängt sich schweigend und vor Begeisterung und Besorgniß zitternd um den Wagen des Augustinermönchs. wissen, wer der Stärkste ist: ber Reichstag, das heißt die höchste Behörde ber Zeit, welche Staat und Kirche vereint, ober ber fächsische Mönch, ber so recht nach bes Volkes Berzen rebet. Luther ist in der Stunde so groß, daß er bas Alles felbst nicht sieht; ihm steht nur Gines vor: er kann seiner Ueberzeugung nicht untreu werben. Diese Ueberzeugung hatte er sich in einem zehnjährigen Ringen mit feinem Gewissen und den Vorurtheilen von Jahrhunderten er-Aber das Gewissen hat gesiegt und nun ist er fämpft. unerschütterlich, von einer Rube, einer Frische und einem Frohsinn, der die Kriegsleute in Erstaunen sest, den braven Krundsberg an der Svike. Damals erklangen in feiner Seele die ersten Tone jenes berühmten Liedes, das die Marseillaise der Protestanten wurde:

Sin' feste Burg ift unser Gott,
Sin gute Wehr und Wassen,
Er hilft und frei aus aller Noth,
Die und jest hat betroffen.
Der alte böse Feind,
Mit Ernste er's jest meint:
Groß Macht und viele List
Sein grausam Rüfung ist;
Auf Erd'n ist nicht sein's gleichen.

Mit unsrer Wacht ist nichts gethan, Bir sind gar balb verloren; Es streit't für uns der rechte Mann, Den Gott selbst hat erforen. Fragst du, wer er ist? Er heißet Jesus Christ, Der herre Zebaoth, Und ist kein andrer Gott, Das Feld muß er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär' Und wollten uns verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es soll uns doch gelingen; Der Fürste dieser Welt, Wie sauer er sich stellt, Thut er uns doch nichts, Das macht, er ist gericht't, Ein Mörtlein kann ihn fällen.

Das Wort fie sollen laffen stahn Und kein'n Dank bazu haben. Er ist bei uns wohl auf bem Plan Mit seinem Geist und Gaben. Rehmen sie uns ben Leib, Gut, **Chre, Kin**b u**n**b **Beib,** Laß fahren **bahin,** Sie haben's tein Gewinn, Daß Reich Gott's muß uns bleiben.\*

In diesem Liebe lebt ber große Luther mit seiner mächtigen Mannesnatur und der unbezwinglichen Willens-Man hört, wie es ihm aus der tiefsten Bruft quillt. mährend ihm alle Mächte der Erde broben, dieser ehrfurchtgebietende, freudige Gefang, dies herrliche Aufjauchzen, bas wie ferner Donner im himmel verhallt. In ibm trost Luther ber Kirche, bem Bapft, bem Kaiser, ber aanzen Welt und ruft ihnen zu: Schreibt Concilien aus, schleubert Bannbullen gegen mich, zündet eure Scheiterhaufen an! 3ch bin allein und ich biete euch Allen offen Trop! Ihr seid ohnmächtig gegen mich, benn mein Gott ist mein Gewissen, und das Gewissen ist die Freiheit. Berbrennt mich, wenn ihr es waat, und die Freiheit wird aus meiner Asche auferstehen! Der Nuntius des Lapstes rechnete auf einen Widerruf und wollte ihn durch den Reichstag gleichsam der ganzen Christenheit kundbar machen. Aber nachdem Luther seine Schriften und Thaten vertheibigt hatte und man ben Widerruf forberte, antwortete er kurg und klar: "Es sei benn, bas ich mit Zeugniffen ber heiligen Schrift ober mit öffentlichen flaren und hellen Gründen überwunden und überwiesen werbe; so kann und will ich nicht widerrufen, weil weder sicher noch gerathen ist, etwas wider Gewissen zu thun. Sier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!"

Von bem Augenblick an war die Reformation in ben Gemüthern vollzogen. Man glaubte an sie. Gin Mann hatte gewagt, im Namen seines Gewissens gegen die Auto-rität der Kirche zu protestiren, Millionen sind bereit, es ihm

<sup>\*</sup> Berlinisches Gefangbuch, Rr. 296.

nachzuthun. Auf der Wartburg verstedt, ist Luther nur um so mächtiger, und von dem geheimnifvollen Rufluchts= ort aus, "seinem Batmos, wo die Bogel Gott Tag und Racht loben." bringt er Deutschland in Bewegung. Religion bem römischen Sofe und ben Sänden ber Briefter zu entreißen, sie wieder in das Gewissen, den mahren Tem= pel Gottes zurückführen, das ist Luthers Werk, das heilige Werk, das Michelet treffend die Revolution der "Treue" Um es zu vollbringen, übersett er die Bibel. giebt sie Allen in die Sand, und legt bamit ben Grund gur freien Forfdung; er verlangt ben Relch für bas Bolf und reifit so die Schranke zwischen Briefter und Laien nieber: er fordert kühn die Priesterehe und stellt dadurch die heiligen Rechte der Natur und die Würde der Kamilie in ihrem ganzen Umfange wieder ber. Deutschland und ein Theil von Europa brach in ein Freudengeschrei aus und ber Doktor von Wittenberg, der Ritter Georg, der unbekannte Gast auf ber Wartburg, war, ohne es zu wollen, bas Oberhaupt einer neuen Kirche geworben.

Lassen wir den Theologen Luther bei Seite, der in vielen Stlicken Katholik geblieden ist, halten wir uns hier nur an den Menschen, den mächtigen Reformator des deutschen Lebens, Empfindens und der Poesie. Der Mensch ist in ihm größer als der Theologe, sein Werk erstreckt sich weiter, als seine Kirche. Der Mann, dessen gewaltige Sigenart mächtig hervordricht unter dem Druck des Widersspruchs, ist der raube und treue Deutsche, der die Ratur verehrt, Gott in Allem sucht und dessen Herz nach einem Austausch mit anderen Herzen verlangt. Dieser Mann ist es, der allmählich über die von der Kirche ersundenen Gaukeleien und Schreckbilder siegt. Freilich glaubt auch er, daß der Mensch nach einer anderen Welt streden müsse, aber er soll währendbessen männlich und froh in dieser sein. Allerzdings ist die Bibel die höchste Offenbarung für ihn, aber

bie Natur ist ihm auch eine Offenbarung. Darum ein unerbittlicher Krieg gegen die ertöbtende Ascetik der Kirche. Die irdischen Freuden sind ihm rein, die She heilig, die Familie die wahre Heimath des Mannes, die Natur der schönste Tempel Gottes. Wenn er mit seinem Sohn, dem kleinen Hans Luther, von Gott spricht, so geschieht das im Garten, unter freiem Himmel, und dann erzählt er ihm die Geschichte vom Samenkorn oder zeigt ihm die Bögel. Richts bringt seine Widersacher mehr auf, als diese Liebe zur Ratur und seine herzliche Fröhlichkeit, und sie zeihen ihn deshald der Gottlosigkeit. Aber Luther erklärt ihnen gerade heraus: "Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Karr sein Leben lang." Hasiz, der heitere Anakreon Persiens, hätte nicht undefangener als er über Mönche und Pfassen scherzen können.

Diese Freudiakeit, mit der Luther Alles erfaste, übertrug er auch auf die Religion. Als er den Gott der Liebe in einem Aufschwunge ber Begeisterung gefunden hat, schafft er das geiftliche Lied, und Wort und Melodie sind bier aus einem Guß. Es ist kein lithurgisches Machmerk, sonbern eine Schöpfung des Augenblicks, die den Tiefen feines voetischen Gemuths entstammt. Seit seiner Rindheit hatte er bie Mufit mit Leibenschaft getrieben und als armer Schüler fang er mit den Gefährten vor den Hausthuren. während die Andern eintönig das Lied plärrten, legt er sein ganzes Gemuth hinein und rührte die Herzen mit feinem ausbrucksvollen Gefang. Nie verließ ihn die Laute, und felbit im Klofter, als entfetliche Zweifel ihn qualten, bie Erbe unter seinen Füßen zu schwanken und die Welt ihm eine Solle zu sein schien, fand er Gott, ben himmel und bie Engel in ben Rlängen bes geliebten Instrumentes wieber. Die heilige Musik ward seine Befreierin, benn sie verscheuchte die finsteren Schreckbilder, zeigte ihm ben reinen himmel und brachte seiner gequälten Seele Rube. Er fingt:

Für alle Freuben auf Erben Kann Riemand kein feiner werben, Denn die ich hab' mit mei'm fingen Und mit manchem füßen klingen. Hie kann nicht fein ein böfer Muth, Wo da fingen Gefellen gut.

So lange Luther noch mit fich felbst kämpfte, begnügte er sich, die Laute zu spielen und die alten Hymnen der Rirche auf seine Weise zu singen. Aber als er seinen Gott gefunden hat, bricht sich seine Natur Bahn und er wird Schöpfer einer neuen Richtung. Der Christ hat den Ka= tholiken besiegt, aus dem Mönch ist ein Mann geworden, bas starke Herz ist frei und er kann singen. Und nun fingt er einen Sieges- und Freiheitsgefang, der die alte Rirche in ihren Grundfesten erschüttert. Luther's Lied ist das Reichen ber befreiten, der verfönlichen Religion, und er fingt von seinem Gott so freudig, wie bas Bolt von seinen Liebes= und Lebensaeschichten. Denn es ist eben sein Gott, nicht ber Gott ber Kirche, sonbern berjenige, ben er im Gebet und schweren Kampf gesucht und gefunden hat. Wie alle große Reformatoren, glaubt er birect von Gott inspirirt zu sein und dieser Glaube steht bei ihm unerschütterlich fest. Das ist eine Gigenthumlichkeit großer religiöser Naturen: wenn die sittliche Wahrheit sie innerlich erleuchtet. ichreiben sie die hohe Offenbarung ihres Gewissens Gott zu. Durch sein inniges Vertrautsein mit der Bibel geht der Geist derselben auf ihn über und mit heißem Aleben ruft er ben beiligen Geist an:

> Romm heiliger Geist, Herre Gott, Erfüll' mit beiner Inaben Gut Deiner Gläubigen Herz, Muth und Sinn; Dein' brünstige Lieb' entzünd' in ihn'n. D Herr, burch beines Lichtes Glanz Ru bem Glauben versammelt hast

Das Bolf aus aller Welt Zungen, Das fei dir, Herr, zu Lob gefungen. Hallelujah! Hallelujah!

Du heiliges Licht, ebler Hort, Laß leuchten uns des Lebens Wort Und lehr' uns Gott recht erkennen, Bon Herzen Bater ihn nennen. O Herr, behüt' vor fremder Lehr', Daß wir nicht Meister suchen mehr, Denn Jesum Christ mit rechtem Glauben, Und ihm aus ganzer Wacht vertrauen. Hallelujah! Hallelujah!

Du heilige Brunft, füßer Troft, Nun hilf uns fröhlich und getroft, In beinem Dienst beständig bleiben, Daß Trübsal uns nicht abtreiben. Durch beine Kraft, Herr, uns bereit' Und stärt' des Fleisches Blöbigkeit, Daß wir hier ritterlich ringen, Durch Tod und Leben zu dir dringen! Hallelujah! Hallelujah!

Der erste Vers ist ber alten Hymne "Veni Sancte Spiritus" nachgebilbet, aber ber Ton ist viel inniger, persönlicher. Es ist nicht mehr ber Mensch, der sich mühsam himmelwärts ringt, sondern die Himmelsfreude, die zur Erde herabgestiegen ist.

Luther steckt, wie man sieht, noch tief in der Mystik, aber er ist darum nicht weniger der Kämpser der Freiheit, und weit entsernt, die Gewissen zu belasten, will er sie nur erwecken. Er singt nicht allein, sondern sagt auch zu den Andern: singet! und dies Wort dewegt sie im tiefsten Inern. Sie singen und loben Gott und freuen sich, daß sie eine Stimme in ihrer Brust gefunden haben. Sie singen und die drohende Kirche des Mittelalters, die ihre Haupter

niebergebeugt hielt, stürzt zusammen und der Gott der reinen Herzen, das himmlische Reich der "Geistlicharmen," die strahlende Gestalt Jesu, zeigt sich ihren Blicken. Alle erheben ihre Stimme und suchen Trost im Gesang, die Fürstin auf dem Thron, der Handwerker dei seiner Arbeit, die Dienstmagd am Brunnen, der Ackersmann auf dem Felde, der Winzer im Weinderg und die Mutter an der Wiege des Kindes. Auch die ärmste Handwerkersamilie sindet jetzt den Hindes. Auch die ärmste Handwerkersamilie sindet jetzt den Hindes in ihrer dunkelen Hütte; den ganzen Tag hat der ernste und strenge Vater am Wehstuhl gearbeitet, bleich und gedrückt sieht die Wutter aus und freudlos die sinnigen Augen der Kinder, die Wände sind schwarz und kahl, aber auf dem Tisch liegt das Brod; da intonirt die frästige Stimme des Vaters ein geistliches Lied und die sansten Stimmen der Mutter und Kinder singen mit:

Und freut euch lieben Christen gemein, Und laßt uns fröhlich springen, Das wir getrost und all in ein Mit Lust und Liebe singen. \*

Da erhellen sich die verdüsterten Gesichter, der Bater und die Kinder brechen mit frohem Herzen das Brod der Armuth, das Bewußtsein einer allgemeinen Brüderschaft erfüllt ihre Herzen und ein Sonnenstrahl fällt in ihr düsteres Leben.

Balb wurden die protestantischen Kirchenlieder eine neue Form des Bolksgesanges und alle Verkünder des neuen Glaubens dichteten solche Gefänge, die sich mit grosper Schnelligkeit verbreiteten und der Resormation wesentsliche Dienste leisteten. Besonders Luther's Lieder flogen

<sup>\*</sup> Badernagel, 481. Gefdicte bes beutigen Liebes.

von Stadt zu Stadt, vom Schloß zur Hutte, vom Greis sum Kinde. Alles begeisternd und zahllofe Schaaren burch ibre tapferen Melodien bekebrend. Ms 1524 ein alter Tuchmacher in Magdeburg Luther's Lieber auf offenem Markte fang, bilbete das Bolk einen weiten Rreis um ihn. Der Bürgermeister ließ ben Taugenichts einsteden, ber bem Volk die keterischen Lieder zugeführt hatte, aber zweihundert Bürger erwirkten seine Freilassung. Gin Briefter in Lübeck schlok 1529 seine Brediat mit der Todtenmesse: da ftimm= ten zwei kleine Knaben muthig bas "Ach Gott vom Himmel sieh darein, und lak dich des erbarmen" an und die ganze Gemeinde fang aus voller Reble mit. Non dem Tage an sang man stets ein Lied Luther's, sobalb sich ein Geistlicher ber neuen Lehre feindlich zeigte, und trieb bas fo lange, bis sich ber Rath ber Stadt genöthigt fab, bie vertriebenen evangelischen Prediger zurückurufen. So große Gewalt übten die ersten Lieber ber streitbaren lutherischen Rirche, und zwar nicht allein im Gottesbienst, sonbern auch im Hause, auf bem Markt und bem Schlachtfelde. berichtet wird, sagte Gustav Abolph jeden Morgen in sei= nem Belt ben Morgensegen von Mathesius ber, und fpater meinte ein Resuit. Luther's Lieber batten mehr Seelen aetödtet, als seine Bücher und Predigten zusammengenommen. In ber That mußte auch ber Sag ber Geistlichkeit sehr groß gegen die klaren und einbringlichen Lieber fein, die fo leicht bas Werk ber Kinfterniß und Seuchelei zerftörten. Die Bibeln konnte man allenfalls vernichten, die Reger verbrennen, wie aber die Lieber ersticken, die auf Aller Lippen lebten und zum Entsetzen ber Henker selbst noch aus ben Klammen des Scheiterhaufens heraus ertönten. Und was verlieh den Liedern diese Macht? Ihre Worte und Melobien besaften zwei Vorzüge, die immer Zeichen ber Freiheit find und die stets ben katholischen Gefängen fehlten: Freimuth und Freudigkeit.

So lange die lutherische Kirche in ihrem beroischen Reitalter ftand, bewahrte bas Rirchenlied biefen männlichen Erasmus Alberus, Baul Speratus, Nicolas Hermann. Mathefius schließen sich Luther würdig an, reben in der Sprache des Bolks und singen streitbare Lieder. Doch je mehr sich die lutherische Kirche abschließt und befestigt, gewinnt eine gewisse Trockenheit und eine starre Dogmatif die Oberhand: der Buchstabe töbtet den Geift. Die Lieder sind nicht mehr ursprüngliche und volksthümliche Schöpfungen, fie werden Sache ber Lithurgie, des Sektenwesens und verlieren immer mehr den heroischen Charafter. ber ihr arößester Vorzug war. Auch ist die protestantische Kirche ihrerseits wachsam auf ihre Macht, unduldsam und verfolgungsfüchtig geworden; da war es denn mit dem freien Aufschwung der ersten Zeit vorbei. Es ist nur noch die Rede von falscher Lehre, von Teufel und bem jüngsten Gericht, und Luther's Werk murbe in großer Gefahr ge= wefen sein, wenn nicht sein Geift auf die ganze Nation übergegangen wäre.

Im siedzehnten Jahrhundert macht sich eine Reaction gegen die dogmatische Engherzigkeit in der protestantischen Kirche geltend und geht in Folge dessen auch auf die Lieder über. Der verknöcherten Lehre sehren die religiösen Gemüther eine weichliche Empfindsamkeit, eine krankhaste Zärtlichkeit für den Erlöser entgegen, die an die "Nachfolge Christi" erinnert. Sie verehren nicht mehr Luther's heldenmüthigen Christus, sondern den leidenden Heiland der Frauen. Die enge Dogmatik hatte durch ihre Undulbsamkeit einen Schritt rückwärts zum Katholizismus gethan, diese weichliche Richtung that es gleichfalls durch ihre erschlassende Mystik. Dies ist der Beginn des Pietismus, der seitdem nicht mehr aus der protestantischen Kirche herzausgekommen ist. Indessen kan lebhaste und persönliche

Gefühl, auf seiner Seite steht. Wenn er die Charaftere schwächt, so belebt er doch zuweilen die erlöschte Menschenzliebe, während der Dogmatismus stets das Herz verdorrt und den Geist verknöchert hat. Paul Gerhardt, eine tiese und poetische Natur, ist der erste jener protestantischen Mystifter und hat eine große Anzahl sehr schöner Lieder gedichtet. Sines von ihnen erinnert durch seine glühende Begeisterung und das prächtige Colorit an die schönsten religiösen Vilder aus den Zeiten des Glaubens. Es wendet sich an den dornengekrönten Christus:

D Haupt voll Blut und Munden, Boll Schmerz und voller Hohn! D Haupt zum Spott gebunden Mit einer Dornenkron! D Haupt, das sonst getragen Die höchste Ehr und Zier, Doch schimpslich nun geschlagen, Gegrüßet senst untr.

Ich will hier bei bir stehen, Berachte mich boch nicht. Bon bir will ich nicht gehen, Bis mir bas Herze bricht. Dich halt ich noch umschlungen In meinen Armen fest, Wenn von bem Tob bezwungen Das Leben bich verläßt. \*

In diesem Liebe lebt eine Macht des Mitgefühls, eine Anbetung des Leidens, die den schönsten Gefüngen des katholischen Mittelalters ebenbürtig ist.

<sup>\*</sup> Berlinisches Gesangbuch, Nr. 191.

Die Nachfolger kamen Paul Gerhardt nicht gleich; das achtzehnte Jahrhundert, welches das Signal zur philossophischen Smanzipation gab, konnte dem protestantischen Kirchenliede nicht günftig sein. Denn mit dem treuberzigen Glauben und seiner Sinsachheit hatte es zugleich unwidersbringlich seine Größe verloren.

Im neunzehnten Jahrhunbert ist dev Verfall vollständig; die Theologen, welche noch Kirchenlieder dichten, haben ihr Leben im Kampf gegen Goethe und seine Nachfolger, in Widerlegungen von Hegel, Strauß und Feuerbach zugebracht und sind auf das Eifrigste demüht, ihre kleine Gemeinde gegen das Eindringen der Philosophie zu schlien. Aber ohne es zu wissen, haben sie zu den Wassen ihrer Gegner gegriffen, selbst in den Liedern philosophiren und discutiren sie und fühlen die Nothwendigkeit, ihre Glaubenssätze durch Beweise zu unterstützen. Ihre Poesie ist dogmatisch geworden, das heißt, sie ist keine Poesie mehr.

Könnte es auch anbers sein? Früher nahm das Rirchenlied einen wichtigen Plat im Leben ein, jett ift es nur noch lithurgisches Beiwerk. Dem Geist haben sich weitere Gebiete eröffnet. Herber, Goethe, Schiller und ihre Rachfolger haben gesprochen und die Anhänger aller Kirchen und Bekenntnisse tief bewegt. Sie sind die ersten Repräsentanten jener philosophischen und rein menschlichen Boefie, die absehend von allen Glaubensbekenntnissen und allem Ueberirdischen die Seele erhebt und reiniat durch die Darstellung Alles bessen, was groß in der Menschheit ist. Diese Poesie, die keinen anderen Tempel kennt, als die Welt, keine andere Religion, als das Mitgefühl, hat die driftliche Poesie ersett und verbrängt. Dennoch werben die Kirchenlieder für uns immer schöne Zeugen der grogen Erneuerung bes religiösen Lebens bleiben, ber sie einst jo machtvoll gedient haben. Der Glaube unferer wackeren

Vorfahren ist nicht mehr ber unsere, aber sie waren die Vorboten der Freiheit; der Hauch, der aus ihren Liebern weht, ist ein Hauch der Hoffnung und des Kampses, und die Stärke ihrer Ueberzeugung soll uns ein Vorbild sein.

Germania ift tobt, bie Herrliche, bie Freie, Gin Grab verbedet sie und ihre ganze Treue. Paul Flemming.

• 1

## Siebentes Kapitel.

## Tod und Auferftehung des Liedes.

(Siebzehntes und achtzehntes Jahrhunbert.)

Der Verfall bes Bolksliebes gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts. — Es wird von den lutherischen Geistlichen verfolgt und der dreißigjährige Krieg vernichtet es vollständig. — Die Bolkspoeste macht der gelehrten Dichtkunst des siedzehnten Jahrhunderts Plat. — Rampf der beiden Richtungen. — Opit und Paul Flemming. — Günther. — Die aesthetische und religiöse Revolution im achtzehnten Jahrhundert. — Derder sucht das Bolkslied hervor. — Die Sturms und Drangperiode. — Die Auferstehung des echten Liedes bereitet sich vor.

Dir haben bisher die Entstehung und Entfaltung des beutschen Volksliedes verfolgt. Dieser mächtige lyrische Aufschwung war eine jener poetischen Offenbarungen, wie einst die heroischen Lieder der ionischen Rhapsoden und wie die Romanzen des Sid in Spanien, in denen der Geist eines ganzen Volks sich ungezwungen ausspricht. Roch mehr als alle anderen Volksdichtungen ist das deutsche Volkslied das Werk der ganzen Nation. Hier giebt es keine Dichter von Prosession, sondern lauter kühne Improvisatoren, oder das Volkslied ist vielmehr die Improvisation aller lebhast empfindenden Herzen. Menschen ohne Vildung, aber voll

Lebenskraft und Frische, im Besit einer reichen und musikalischen Sprache, finden spielend zahllose neue Reime und Berfe. Bauern, Abenteurer, Berliebte, Sandwerksgesellen, Glaubenshelben und freie Denker singen alle wie ber Bogel auf ben Zweigen. Liebeslieder steigen aus ber hütte und aus dem Schlosse auf. Bei ber leifesten Regung fallen füße Melodien von den Lippen, wie der Blüthenregen von blühenden Bäumen, und das beflügelte Lied schwingt sich jum Himmel empor, wie die Lerche aus der Furche des Dieses herrliche Schauspiel hat sich in ben vorhergehenden Kapiteln unfern Blicken dargeboten. Alle Bölker haben biese Stunden unbefangener Begeisterung gekannt, aber nicht alle haben sie zu nuten gewußt. Glücklich biejenigen, die ihre ursprüngliche Ausbrucksweise bewahrt haben, trot aller wechselnben Schicksale und trot ber Bebanterie ber Akademien. Ja, hochbeglückt bürfen wir die Völker preisen, welche nicht burch die Freude an rhetorischem Brunk jene Frische ber Empfindung einbüßten, der alle echte Poefie entspringt!

Das beutsche Volkslieb, das erstgeborene Kind des Bolkes und der Freiheit, schien ganz dazu bestimmt, sessels aufzuwachsen. Leider war ihm dies nicht beschieden. Die Theologie stellte sich ihm seindlich entgegen, der dreißigsährige Krieg würdigte es herad und die litterarische Pedanterie erstickte es vollends. Im achtzehnten Jahrhundert lebte das echte Volkslied nicht mehr; was noch unter seinem Namen ein kümmerliches Dasein fristete, war nur sein Schatten. Da belebten es die großen Dichter Deutschlands von Neuem und wiesen ihm eine neue Bahn an. Um die Geschichte des Volksliedes abzuschließen, müssen wir diesen schnellen Tod und die ihm folgende glänzende Auferstehung berichten.

Für Deutschland wie für Frankreich war bas sechszehnte Jahrhundert eine Zeit großer Umwälzungen; es

schließt in Religion, Politik, in der bilbenden und der Dicht= kunft bas naive Zeitalter ab und eröffnet bas ber Reflection. Alles wird in Frage gestellt und zum ersten Mal macht man fich bas Warum ber Dinge flar. Das Bolf batte feine Lieber gebichtet, ohne zu wiffen & bag es Dichter fei; es reimte, so aut es aina und wie es seinem Ohr aefiel. Manchmal grüfte die Ruse lächelnd im Borübergeben iene Kinderherzen und dann klangen ihre Worte um so rührenber, je weniger sie sich ihrer eigenen Macht bewußt waren. Der Bürger, selbst ber Abel sang wie bas Bolk und mit Es gab mit einem Wort eine große gesungene und nicht geschriebene Volkspoesie, welche unter allen Klassen ber Gefellschaft verbreitet mar und von allen gepflegt murbe. Dit dem Ende des fechszehnten und vornehmlich im fiebzehnten Sahrhundert andert sich dies Berhältniß vollständig. Eine große Anzahl gebildeter und gelehrter Männer bemäch: tiat sich ber Boesie, streitet über ihre Bedingungen, unterwirft sie Regeln und steckt ihr Grenzen ab. Nun ift es aus mit ihrer ungebundenen Freiheit im Reich ber Träume: bie Herrschaft bes Schulzwanges bat angefangen. giebt es keine neuen Lieber mehr unter freiem Himmel, im Wald und auf Bergeshöhen, sondern nur gelehrte Berfe in biden Folianten. Ghe wir sehen, mas aus bem Liebe in ber Feber bes Gelehrten wird, muffen wir einen Blick auf bie Volkspoefie bes siebzehnten Sahrhunderts werfen.

Im Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts hatten bie unteren Schichten des beutschen Bolks eine sehr bedeutende Stufe der Bildung erreicht, wie wir das an dem gelehrten und frohsinnigen Dichter Hans Sachs sehen können. Was für eine liebenswürdige und zugleich markige Gestalt ist der arme Schuhmacher von Nürnberg, der sein Leben lang dichtete, ohne sein Handwerk darüber zu versäumen, der ein Freund von Albrecht Dürer und Luther's begeisterter Sänger war. Er ist der beste Repräsentant des Bolkes seiner

Beit, mit feiner heiteren Gutmuthigkeit, ber ein Rörnchen Schelmerei beigemischt ift, feiner schlichten Frommiakeit, feinem unauslöschlichen Wissensdurft und seiner grundbraven Rechtschaffenheit. Bu jener Zeit waren Bürger, Handwerker und Bauern von bemfelben Freiheitsbrang befeelt und nichts vereiniat die Menschen inniger als eine große gemeinsame Soffnung. Man reifte, trank, tanzte, verkehrte ungezwungen mit einander und dank diesem gemeinsamen Leben blübte bas Volkslied in ganz Deutschland. Aber ein Zusammen= treffen anderer Umstände führte seinen Verfall berbei: vor Allem bie Erfindung ber Buchdruckerkunft. Seltfamer= aber nothwendigerweise mußte die bewundernswerthe Runft, welche ber stärkste Bebel ber Demokratie geworben ift, ber einfachen Rolfspoesie den Todesstok verseten. Als das Bolk lesen fonnte, hörte es auf, zu improvisiren, benn das gebructe Blatt ersette ihm jest das Gedächtniß und die Erfindung. Früher mußte man die alten Lieber auswendig wiffen und für jebe neue Gelegenheit neue ersinnen. Rett lieferten fie die Bücher in zahlloser Menge, freilich nicht mehr lebenathmend von zwei frischen Lippen, sondern todt auf staubi= gem Papier. Damit aina die Gabe ber Improvisation verloren, die eigentliche Seele ber Bolksbichtung.

Balb trat ein noch gefährlicherer Feind für sie in ber lutherischen Kirche auf. Luther liebte allerdings Musik und Volkslied als echtes Kind des Volkes; aber er hatte eine mönchische Erziehung erhalten und an dem Liebeslied nahm der strenge Reformator Anstoß. In jenen schmeichelnden Seufzern lag Etwas, das zugleich zärtlich und kühn war, etwas Ueppiges, Heidnisches, das sein christliches Bewußtsein verletzte, Etwas, in dem er des Satans Werk spürte. Luther eiserte daher mit aller Macht gegen das Liebeslied und suchte es durch das geistliche Lied zu ersetzen. Von seinem Standpunkt aus war das ganz logisch, denn er wollte dem Volk eine ernste Lebensrichtung geben, mährend das Liedes-

lied beiteren Genuk prediat. Entweder muste er dem Liede bie Kerrschaft über bie Seelen lassen, ober es unerbittlich perbrängen, und er versuchte das lettere. Indessen hatte bas Liebeslied zu fräftige Wurzeln im Berzen bes Volks geschlagen, als bak man es hätte leicht ausrotten können. Wie follte man auch die geliebten Weisen vergessen, mit benen man sich in Freude und Schmerz gewiegt hatte!? Wenn die Blätter neu an den Secken zu sprießen begannen und die Droffel wieder am Bach fang, lebten jene Worte voll Hoffnung und Verlangen in der kühnen Bruft des Jünglings und dem frischen Mädchenherzen auf, wie die Lerche beim Morgenroth in ihrem duftenden Bett von Wiesenblumen erwacht. Wie ohnmächtig war jedes Verbot gegen die Raubermacht des Frühlings und der Musik! Luther's Nachfolger verfielen auf feltsame Mittel, um ihrer Herr zu werden. Da sie wußten, daß das Volk noch mehr an ben Melodien als an ben Worten bing, so kamen bie lutherischen Geistlichen darauf, die Liebeslieder durch fromme Texte zu erseten und sie nach der alten Melodie singen zu laffen. Sie gingen fo weit, die alten Balladen zu erbaulichen Erzählungen umzustempeln, die manchmal jene naive Gutmüthiakeit haben, wie sie nur in der auten alten Reit anzutreffen ift. Zum Beispiel giebt es ein hubsches Lieb, in bem ber Jäger brei schönen Jungfrauen im Walbe begegnet und Eine mit sich auf das Pferd nimmt und ent= Run streicht der lutherische Pfarrer zwar nicht die drei Mädchen, aber in was verwandelt sie seine orthodore Reder? In Liebe, Glaube und Hoffnung! Und der drift= liche Jäger umfaßt den Glauben, hebt ihn auf's Pferd und reitet mit ihm bavon zur Erbauung ber Gläubigen. Anberswo bemächtigt sich der lutherische Dichter einer Romanze, in der ein Dritter ben Abschied zweier Liebenden belauscht. Bolkslied ist bas Zwiegespräch lebhaft, rührend, reich an Thränen und Ruffen. In der lutherischen Barobie verman= belt sich die Liebesscene in einen kleinen theologischen Streit zwischen der Seele und Gott über Erbsünde und Gnade. Diese abgeschmackten Erzählungen sind nur belustigend, weil man sieht, wie weit die theologische Pedanterie gehen kann, wenn sie die Poesie dem Dogma dienstdar machen will. Beim Andlick dieser Verunstaltungen muß man unwillkurslich an die herrlichen von Jugend und Schönheit strahlenden Feen denken, die, wenn ein mürrischer Greis des Weges kam, sich in runzelige Heren verwandelten.

So mächtig auch die lutherische Kirche war, vermochte fie boch nicht, das Volkslied zu ertöbten, und es bedurfte bes breißigjährigen Krieges, um ihm ben Gnabenstoß zu geben. Diefer entsetliche Krieg war für bas beutsche Bolk. was der Kreuzzug gegen die Albigenser fünfhundert Jahre früher für den provençalischen Abel gewesen war. Er zer= ftörte die erblühende Civilisation, wie man einen Wald mit ber Art niederhaut, und zog die ebelfte Bluthe des Geiftes, Dreißig Jahre lana die Boesie, in den Staub berab. wüthete diefe blutige Geißel in Deutschland von Norben bis Süben: unbarmbergia verwüfteten die Beere das Land; bas Volk verwilberte und die Sitten verschlechterten sich. feierte man keine Frühlings- und Erntefeste mehr, tangte nicht mehr unter ber Linde, und wenn man fang, so waren es nur Schelmenlieber. Die frischen Quellen des Bolksgeistes waren für lange Zeit versiegt, und als sie von Neuem hervorsprudelten, gaben fie nur trübes und unerquickliches Waffer. Das Volk war vom Wohlstand in Armuth gerathen, die Armuth hatte Erniedrigung zur Folge, und es bedurfte mehr als eines Jahrhunderts, um sich empor zu arbeiten. Der Deutsche hatte sein Vaterland verloren: benn Deutschland war nur noch ein großes Schachbrett, auf bem die Rabinette Europa's geschickt ihre blutigen Partien spielten. Wenn die Theilnahme am öffentlichen Leben abnimmt, benkt ein Jeber nur an fich, bie

Selbstsucht triumphirt und die Begeisterung stirbt mit bem Gemeinsinn.

Während das bedrückte und ausgeplünderte Volk auf bem Lande schuplos wie geheptes Wild lebte, arbeitete eine Schaar gelehrter Männer hinter ben befestigten Mauern ber Stäbte. Sie waren die Nachfolger ber Humanisten bes sechszehnten Rahrhunderts, die die ariechische und lateinische Litteratur in Aufnahme gebracht hatten. Ruhig faßen diefe Leute in ihren Bibliotheken, lasen Virgil, Petrarca und Ronfard, dichteten Hymnen an den Kaifer und die Kürsten und schielten mit neibischen Bliden nach dem Hof bes großen Wie beneidete man diejenigen, die im Gefolge eines vornehmen Mannes ober einer Gesandtschaft eine Reise nach Varis und Verfailles machten. Bei ihrer Rückfehr erkannte man sie kaum wieder, benn sie thaten sich groß mit ihrem Französisch, trugen gestickte Hoffleiber und ordneten ihre Verruden nach bem Vorbild ber zierlichen französischen Marguis. Bald ahmte man den Hof von Frankreich in jeder Beziehung nach, selbst die Sprache wurde mit franzöfischen Broden und Wenbungen gespickt. Ginige biefer höfi= schen Gelehrten unternahmen es, die gefunkene Poesie zu heben, und mit ihnen beginnt die gelehrte und gekünstelte Dichtweise, die einhundert und fünfzig Jahre lang herrschte, bis Goethe und seine Reitgenossen ihr bas Urtheil sprachen. Man wartete nicht mehr auf Anspiration, sondern hielt sich an festaesette Regeln, ließ das Volkslied unbeachtet, abmte französische und italienische Vorbilder nach, sprach nicht mehr von Dingen, die man erlebt hatte, fondern von folchen, bie man nur aus Büchern fannte; man fang nicht mehr, man Die Poesie hört auf, ein Bedürfniß bes Bergens zu befriedigen; fie wird ein gelehrtes Unternehmen. Sie, die einst die Freude der ganzen Ration gewesen, ist nur noch eine Gitelkeit pedantischer Männer, bas Steckenpferb litterarifder Gefellichaften.

Seit jener Zeit entsteht eine Kluft zwischen ber großen Menge und ben Männern ber Wiffenschaft. Der Gelehrte. ber sich viel auf seinen verschnörkelten Styl einbildet, blickt verächtlich auf den Mann des Volks herab, und diefer, der die Sprache des ersteren nicht versteht, mißtraut ihm und macht sich über ihn luftig. Auf der einen Seite steben die Litteraten ohne Verständniß für das Volksleben, auf der anderen eine sich selbst überlassene Nation, ohne Kultur bes Geistes und ohne Streben nach bem Ibeal. Das ist eine unheilvolle Spaltung, der Tod aller großen Kunft: denn eine Poesie, die nicht aus dem Bergen des Volkes hervorsproft, wie bie Ciche aus fraftigem Boben, ift ein in ben Sand gepflanztes Reis. Es giebt Bölker, die den nationalen, provinzialen, urfprünglichen, poetischen Geift erstickt und eine böfische, pruntvolle Poefie an feiner Stelle gepflanzt haben. Andere aludlichere haben zwar lange ihre große Boesie vergeffen über gefünstelte Werke, aber sie sind begeistert zu ihr zurückgekehrt als zu ber echten Quelle aller Schönheit. Deutschland bietet bafür ein glänzendes Beispiel. siebzehnten Jahrhundert an beginnt ein geheimer Kampf zwischen- ber gelehrten und ber ursprünglichen Boesie, ber nachber zu einem offenen Kriege wird, mit einem glänzen= ben Siege ber letteren und mit der Auferstehung des Liebes enbet. Diesen Kampf wollen wir uns jett vergegen= märtiaen.

Der Gründer der gelehrten deutschen Poesse des siedzehnten Jahrhunderts und ihr vornehmster Bertreter ist Opit. Um seine Stellung in der deutschen Litteratur kurz zu bezeichnen, brauche ich nur zu sagen, daß er für sein Land gleichzeitig Ronsard, Malherbes und Boileau war. Er ahmte zuerst griechische und lateinische Vordilder nach, stellte die neuen Regeln der Dichtkunst fest, und gab, wie man bei uns in Frankreich sagt, dem Parnaß Gesetze. Wenn ihm das Talent Ronsard's sehlte, so besaß er dafür

bie Pebanterie ber beiben anberen, und fein ganzes Leben "schrieb er poetische Prosa und prosaische Boesie."

Martin Opit (1597 in Schlesien geboren) mar ein Bunderkind und zeigte Anlage zum Gelehrten feit er lefen tonnte. Mit fünfzehn Jahren machte er lateinische Berfe. bie feine Beschützer fo fehr in Entzuden verfetten, baf fie fie veröffentlichten; und nun fühlte er sich als berühmter Dichter so aut wie ein Laureat unserer Zeit. Ob ihn diefer erste Erfolg in die poetische Laufbahn hineingebrängt hat, weiß ich nicht, jedenfalls war es nicht ein Ueberströmen ber Begeisterung, das ihn bazu vermochte. Mit einund= amangia Rahren begog er die Universität Frankfurt an ber Ober; fein Betragen war mufterhaft, fein Gifer unermublich, er hielt sich fern von den jungen Leuten und verkehrte nur mit ben Gelehrten. Vierundzwanzig Jahre alt wurde er Hofdichter des Herzogs von Liegnitz und im folgenden Jahre Brofessor der Philosophie und schönen Künste in Weikenburg in Siebenbürgen. Seitbem war fein friedliches Leben eine ununterbrochene Reihe von Erfolgen; Kaifer Ferbinand ber Zweite fronte ihn eigenhändig und als Ovis starb, betrauerten ihn alle gelehrten Gesellschaften als einen ameiten Horaz.

Opits war freilich nur ein tüchtiger Gelehrter und geswandter Verskünstler, aber er hat sich zwei große Verdienste erworden. Erstens hielt er die Reinheit der deutschen Sprache so viel als möglich aufrecht in einer Zeit, in der man im Verkehr und in Büchern zahllose italienische und französische Worte benutzte, und zweitens gab er den deutschen Gedichten das strenge Versmaß, das ihnen dis dahin sehste. Aber im Ganzen ist er der echte Typus des hössischen Dichters, der mittelmäßige Geist, der geschmeidige Hösling, der sich in der Welt fortzubringen weiß und aus seinem Ruhm seinen Vortheil zu machen versieht. Darin ist er eben ein Kind seiner Zeit. Das erste Merkmal des hössischen Dichters ist

ber Mangel an Unabhängigkeit des Charakters. Opis war zeitlebens im Dienst von Fürsten, denen er schmeichelte und die er pries, selbst wenn sie gegen seine Ueberzeugung handelten. Trozdem er Protestant aus Ueberzeugung war, blieb er lange Jahre im Dienst des Burggrafen von Dohna, des undarmherzigen Verfolgers der Protestanten. Einst hatte er einen Aufruf an seine Landsleute zur Freiheit gedichtet, aber er wagte ihn nicht zu veröffentlichen aus Furcht, seinen Mäcen zu beleibigen. Mußte er nicht der ergebene, gehorssame Diener Kaiser Ferdinand des Zweiten sein, der ihn mit dem Lordeer gekrönt hatte?

Ferner theilt er mit dem offiziellen Dichter jenen Mangel hoher, geiftiger Originalität, tiefen Gefühls und mächti= ger Phantafie. Hätte er nur eine jener Eigenschaften befeffen, so würde er die gefünstelte Boesie verachtet und die leichten burch Schmeichelei gewonnenen Erfolge gering geschätt haben. Doch Opit hat nichts gefühlt, nichts erlebt; er kennt nur ben Horag gründlich, ben Menschen aber febr wenig; er ruft die Götter der griechischen Mythologie an, hat aber feine Liebe gur Natur. In feinen Oben und Gefängen ahmt er augenfällig Horazens Oben an ben Frühlina nach. Nicht ber Thauwind schmilzt ben Schnee, sonbern Favonius. Ueber die Länge feiner Prüfungen tröftet fich ber ichlefische Dichter mit Obuffeus, ber gehn Sahre herumirrte, ehe er sein Ithaka wiederfand, und den weder ber verführerische Mund ber Circe, noch die Stimme ber Sirenen zu verloden vermochte. Damit verleumbet fich ber gute Gelehrte; benn er hat Circe nie gesehen und ist nie in Gefahr gewesen, ben Verstand zu verlieren. An einer andern Stelle lobt er mit bem Dichter bes Augustus bie auren mediocritas. Er, ber berühmte Gelehrte, ber gefeierte Brofeffor, ber gefrönte Hofpoet, er fühlt fich wohl an ber Stelle, an ber er fteht, er will seine Flügel nicht höher erheben und wünscht sich Glud, daß er das hohe Meer gemieben babe.

bas reich an Sturmen ift. Er behauptet, bag er allem Golbe und allen Schäten ber Welt die Schäferin Phillis porziehe, (die niemals gelebt hat)! Wenn man feine fühlen Klagen lieft, möchte man bem mattherzigen Verliebten rathen. was Goethe einft einigen Dichtern wünschte, nämlich ein bubiches, berbes, recht verliebtes Mabchen tennen zu lernen. bamit fie boch einmal wüßten, mas eine Frau märe. Aber Opis würde glauben, sich baburch etwas zu vergeben, und sobald er die Feder ergreift, vergift er, daß er Mann ift, und meint, auf biese Weise ein Dichter zu werben. ihn steckt die Boesie in Büchern statt in der lebendigen Natur. Wenn er auch fagt, daß er Platon verlaffen will, um bie Felber zu durchstreifen, glaubt man es ihm boch nicht, benn er hat nie aus bem Bach getrunken, bessen Frische er lobt, und den Fischer, von dem er redet, kennt er nur aus ber Obe von Horag an Seftius. Wie viele Dichter machen es leiber wie er, sie ergrauen über ben Büchern, in benen fie die Inspiration suchen, ohne zu ahnen, daß sie vielleicht mit ben Schwalben um ihr Dach zwitschert ober zu ihrem Kenster in dem Liebe eines armen Landmädchens herauf= flinat.

Gegenüber dem Hofpoeten, der sein Arbeitszimmer nur verließ, um die schwere Atmosphäre der litterarischen Gessellschaften oder die beengende Hossluft zu athmen, gab es einen freien Dichter, ein Naturkind, zwar weit weniger berühmt in jener Zeit, aber unvergleichlich höher begabt. Das ist der milde, liebenswürdige und tiese Paul Flemming. Daß die Deutschen schließlich in der Poesie über die Pesanterie der Schulen, die Tyrannei des Regelzwanges und die litterarische Charlatanerie gesiegt haben, verdanken sie der Zerstückelung ihres Baterlandes, welche die Centralisation verhinderte, das heißt, den geistigen Despotismus einer Stadt, eines Hofes, einer Akademie oder irgend einer Clique über das übrige Land nicht aufkommen ließ. Sobald eine philos

sophische ober litterarische Schule sich irgendwo bilbet und alle Geister zu beherrschen sucht, entsteht in einem andern Theil des Landes eine rivalisirende Schule, die aus anderen Sitten, anderen Bestredungen einen entgegengesetzten Geist zieht und die erstere unerdittlich bekämpft. Manchmal untersliegt sie in diesem Kamps, oder wenn sie siegt, muß sie sich wieder gegen eine Reihe neuer Geister vertheidigen, von denen sie sogleich angegriffen wird. Dadurch entstehen zahlslose Jusammenstöße, welche Fortschritt und Aufklärung versbreiten. In der Geschichte der Poesie sind diese Kämpse weniger in die Augen fallend, aber sie sinden trozdem statt. Kaum hatte Opiz in Schlesien die Schule der gelehrten Lyrik gegründet, als im Erzgedirge ein unabhängiger Dichter erstand, der das Lied zu der Wahrheit der Empfindung und zu der Anmuth der Form zurücksührte.

Welch auffallender Gegensatz zwischen dem Leben der heiben Männer! Der eine strebt nach Ehren und Erfolgen. ber andere ist nur stolz auf seine Freiheit. Baul Flemming (1609 zu Hartenstein geboren) war der Sohn eines Bredigers; von früh an athmete er auf ben Bergen und an ben Ufern der Moldau eine frischere Luft als Opit. zmanzia Rahren widmete er sich in Leivzia eifria Studium der Medizin, noch eifriger dem der Boesie. Schon lächelte ihm ber Ruhm, als er sich plötzlich entschloß, sein Baterland zu verlaffen. Er wollte nicht um die Gunft der Kürsten buhlen; die Hofluft beklemmte ihn, sein Geist strebte höher, sein Herz aus dem gedemüthigten Deutschland fort, zu stolzeren Völkern und in die prächtige Natur des Orients. Er bewirbt fich um eine Stelle in ber Gefandtschaft, die ber Bergog von Schleswig = Solftein nach Rugland und Berfien schickte, um Handelsverbindungen mit diefen Ländern anzuknupfen, reifte mit ihr und lebte vier Sahre in Mostau, Reval, in Circaffien und am caspischen Meere. Es muthet uns feltfam an, biefen beutschen Dichter bes siebzehnten

Jahrhunderts zu sehen, der, angeekelt von der Bedanterie und Unterwürfigkeit seiner Zeitgenoffen, sich nach Afien flüchtet und ber in seinem Berzen bas Baterland wieder= findet, das man in Deutschland nicht mehr kannte. Herz war offen für alles Schöne und Gute unter ber Sonne: er genoß das Leben in vollen Zügen, ohne sich je Ausschweifungen hinzugeben, verachtete die Freude nicht und befang fein Gluck mit liebenswürdiger Aufrichtigkeit. ming blieb nicht fühllos gegen die Sirenen Afiens, die ichonen Circaffierinnen. "Wir konnen uns nicht verfteben." erzählt er, "aber unsere Augen sprechen um so mehr." Dann verrath fich ploglich fein beutsches Berg in bem Seufzer: "Aber die größte Freude der Liebe ist in der ewigen Liebe." Zwar find die Circassierinnen schön und verführerisch, dennoch hat er Heimweh nach dem Vaterlande, nach seiner Moldau und seinem Hartenstein, bort "wünscht er ein Lieb zu fingen, nicht von Krieg, sonbern von Frieden, ein Lieb, in bem etwas vom himmel und ber Gottheit mare, und das den Muth und das Blut aufregte." Er kehrte nach Deutschland zurud, verlobte fich mit einem jungen Mädchen aus Reval, wollte sich als Arzt in Sambura niederlaffen, als ihn ein Fieber seinem Vaterlande entriß. Er war erft einunddreißig Jahr alt.

Paul Flemming nimmt einen Shrenplat in der Geschichte des Liedes ein. Die Schule von Opit hätte am liedsten die Poesie für die Gelehrten mit Beschlag belegt, sie zu einer rhetorischen Stylübung in schönen Versen heradsgedrückt und eine unübersteigliche Kluft zwischem dem Sänger des Volks und dem gebildeten Dichter gerissen. Wir sehen Goethe später diesen Abgrund mit einem kühnen Sate überspringen, gerade auf das Volkslied zugehen, es aus seinem langen Schlummer erwecken und ihm ein schöneres Leben durch den Hauch seines Geistes verleihen. Paul Flemming scheint von dem Dasein des Volksliedes keine

Ahnung gehabt zu haben, aber er strebt bemselben Riele seines unvergleichlichen Nachfolgers zu. Er überschreitet bie Kluft, indem er sie umgeht, und kehrt zu der Natur durch bas Gefühl zurud. Seine Empfänglichkeit und Menfchenliebe retten ihn vor ber scholaftischen Steifheit, an ber alle feine Nebenbuhler zu Grunde gingen. Wenn er auch nicht aus der frischen Quelle der Bolkspoesie getrunken, schöpft er boch weniastens reichlich aus dem großen Strom der Volkssprache, und sein Schat an Ausbrücken hat baburch jene Biegfamkeit und Külle gewonnen, welche es ber Sprache erlaubt, sich jeder Abstufung des Empfindens anzuschmiegen. Die Dichtungen von Opit gleichen guten Schulübungen, während sich unter benen von Flemming echte Lieber finden, fprudelnd, von gefälliger Form, tiefen Gedanken und fo musikalisch, daß sie schon von felbst die Melodie zu enthal= ten scheinen, die der Musiker ihnen später entlockt. gart und innig ift zum Beispiel ber lette Bers einer Clegie auf ben Tod eines Kindes:

> Diesen Korb voll Anemonen, Den der Frost stets soll verschonen, Streuen wir auf deine Gruft. Schlase ruhsam in dem Kühlen, Um dich her soll ewig spielen Die gesunde Maienluft.

Der Vers ist Uhland's würdig. Roch ein wenig mehr Wechsel im Rhythmus, Melodie im Verse, Gewandtheit im Verknüpfen der Bilber und Lebendigseit des Gefühls, und das Goethe'sche Lied ist fertig. Paul Flemming ist Lyrifer im vollsten Sinne des Wortes; er singt nur, wenn seine Seele von einer Fülle neuer Ideen überströmt, und dann fängt er ohne Grübeln mit dem Gedanken an, der sich mit stärkster Macht vordrängt und ihm zuerst auf die Lippen

kommt. So ruft er, als er von einem geliebten Mädchen das Bekenntniß unbegrenzter Gegenliebe empfängt:

Gin getreues herz zu wissen, hat bes höchsten Schatzes Preis, Der ist selig zu begrüßen, Der ein treues herze weiß. Mir ist wohl beim höchsten Schmerze, Denn ich weiß ein treues herze.

Bei anderen Gelegenheiten ift dieses urplötliche Bekenntniß, das uns in das Geheimniß einer ringenden Seele einweiht, noch überraschender. Flemming wurde von seinen Reitgenoffen verkannt, gerade weil er einfach und mahr bichtete zu einer Zeit, in der die Poefie sich in leerem Bomp und Unnatur gefiel. Man erhob Opit bis in den himmel und wußte kaum etwas von Flemming, der bennoch in sich hundertmal mehr Seele und Talent fühlte. Zuweilen wurde er sogar geringschätzig beurtheilt, und bann verfiel ber junge Dichter in tiefe Schwermuth. Wenn man es auch leugnen will, es giebt bennoch verkannte Genie's, felbst Talente; es ift bas Schickfal aller Derer, die mehr ber Zukunft als ber Gegenwart angehören, und ficher ift biefe geiftige Ginfamkeit eine ber am schwersten zu bestehenden Brüfungen. Flemming siegreich aus ihr hervorging, beweisen die Verse, welche ein Reugniß ablegen, wie viel Energie in dieser leicht beweglichen Seele lebte:

Sei bennoch unverzagt. Gieb bennoch unverlohren. Beich keinem Glücke nicht. Steh höher als ber Neib. Bergnüge bich an bir, und acht' es für kein Leib, Hat sich gleich wiber bich Glück, Ort und Zeit verschworen.

Was dich betrübt und labt, halt' alles für erkohren. Rimm bein Berhängniß an. Laß alles unbereut. Thu, was gethan muß fein, und eh man dir's gebeut. Was du noch hoffen kannst, das wird noch siets geboren. Bas klagt, was lobt man boch? Sein Unglück und sein Glücke Ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an. Dis alles ist in dir, laß beinen eiteln Bahn.

Und eh du fürber gehst, so geh' in dich zurücke, Wer sein selbst Weister ist und sich beherrschen kann, Dem ist die weite Welt und alles unterthan.

So bachte Paul Flemming, eines der edelsten lyrischen Talente, einer der liebenswürdigsten Charaktere, die Deutschland hervorgebracht hat. Im prosaischsten Zeitalter geboren, um seinen Ruhm betrogen, bewahrte er dennoch jene unerschütterliche Seelenruhe, welche uns heute noch erquickt, wie der Andlick eines hellen, wolkenlosen Tages. Er ist zugleich aufrichtig und tief, milbe und sest; er verstand heiter mit den Menschen zu leben und hielt die göttliche Quelle seiner reinsten Gefühle tief in seinem Herzen verborgen. Wilhelm Schlegel sagt von ihm:

Es brängt sich freudig an bas Licht ber Sonnen Das herrliche Gemüth, bas innere Streben: Aufbrausend, wie ber eble Saft ber Reben, Sin voller Becher, ein lebend'ger Bronnen.

Schöner ist noch die Grabschrift, welche sich Flemming selbst einige Tage vor seinem Tobe bichtete:

"Ich war an Kunst und Gut und Stande groß und reich. Des Glückes lieber Sohn. Bon Cltern guter Chren. Frei. Meine!"

Sin großes Wort für ben, ber es in seiner ganzen Bebeutung nimmt. Wie Viele, die sich rühmen frei zu sein, gehören sich nicht an; wie Viele, deren Empfindungen, Gebanken, Handlungen nur das schwache Scho des Treibens ift, das sich um sie her bewegt. Wenn Flemming sagt: "Frei. Meine," so bebeutet das: Alles, was ich empfunden, gedacht, erlebt, habe ich aus mir selbst empfunden, gedacht, erlebt, meine Seele ist mein eigenes Werk, nicht das der anderen. Die große Masse der Menschen weiß freilich diesen Ruhm nicht zu schätzen, weil er prunklos ist. Sein Glanz fällt nicht in die Augen der Menge, sondern verbreitet nur sein mildes Licht in das Heiligthum des Gewissens und erweckt nur das Verlangen dessen, der würdig ist, ein Mann zu heißen. Aber darum ist er nicht weniger schön in den Augen des Denkers, weil er allein dem Menschen den vollen Genuß seines Inneren erschließt und dem Dicheter das Bewußtsein seiner Kraft verleiht.

Leider fand Flemming's Beispiel keine Nacheiferer unter Sie blieben, mas fie maren: schul= feinen Reitgenoffen. gerechte Reimer und frostige Nachahmer. Koffmann von Hoffmannswaldau (1618 zu Breslau geboren) gründete bie zweite schlesische Dichterschule. Opit hatte die Alten und bie Franzosen copirt, bieser nahm sich die Staliener zum Mufter, und unter bem Borgeben, ber Steifheit feiner Borganger abzuhelfen, verfiel er in eine grobe Sinnlichkeit ohne alle Anmuth ober Leibenschaft, die bis zu einer affectirten Frechheit ging. Er meinte ber Phantafie ihre Rechte gurud= zugeben, indem er seine Verse mit Ambra, Nektar, Sapphiren, Burvur, Seibe, Alabaster und Marmor überlub. Bergebene Mühe, sein Berg mar falt, seine Phantasie verberbt und der berühmte schlesische Dichter war im Grunde nur ein guter Präsident des Breslauer Rathes und daneben ein verwöhnter Epikuräer. Wir saben in Flemming die Reaktion bes Gefühls gegen ben Schulzwang; wir können Günther Hoffmannswaldau gegenüberftellen, als die echte Leidenschaft im Gegensat zu ber Verberbtheit bes Geistes. Das Ungeftum feines Temperaments brachte Gunther zur Natur zu= rud. Es war ein tragisches Schickfal, bas über ihm maltete; er wollte ein großer Dichter werben, trot seines

Baters, trop seiner Leit, und dieser Rampf kostete ihm has Leben. Günther wurde 1595 zu Striegau in Schleffen geboren, wo fein Bater Arzt war, ein beschränkter, engherzi= ger, harter Mann. Seine Kinderjahre maren die glucklich= sten seines Lebens, ihrer erinnert er sich später noch mit Rührung. Zitternd vor Frost kauerte er sich im Winter an den Ofen, um die alte Margarethe, seine einzige Freunbin, erzählen zu hören. Als er vierzehn Jahr war, erregte seine große Begabung die Aufmerksamkeit eines Freunbes seines Vaters; er nahm ihn zu sich und gab ihn auf Mit zwanzig Jahren bezog er die Universität bie Schule. Wittenberg, um Medizin zu ftubiren; aber er that nichts als bichten, faßte eine glübende Leibenschaft für bie Tochter bes Doktor Jachmann und befang sie unter bem Ramen Das junge Mäbchen nahm feine leibenschaftlichen Hulbigungen an, versprach ihm ihre hand, heirathete aber wenige Monate barauf einen Anderen. Gunther mar nicht aufbrausend zornig barüber, boch ein tiefer, unheilbarer Schmerz erariff sein ganzes Wesen, und ber einzige Schlag hatte genügt, diese glühende aber schwache Ratur zu brechen. Die Kette seiner Leiben hatte inbessen erst begonnen. fich zu betäuben, fturzte er fich in ben Strudel studentischer Bergnügungen und befang ben zügellofen Genuß fo feurig. wie er einst die reine Liebe gepriesen hatte. Als sein schon erzürnter Bater dies hörte, verweigerte er ihm alle Geld: mittel, erklärte, baß es zwischen ihnen aus sei und er ben Sohn nicht mehr anerkenne. Er hielt Wort. Günther, ber obne Schut, ohne Stand und Hulfsmittel mar, murbe Belegenheitsbichter, ein befonderer Stand zu jener Zeit. Damals feierte man Taufen, Hochzeiten, alle Refte burch Gedichte, richtete Verse an reiche und vornehme Leute und erwarb bamit einen kummerlichen Lebensunterhalt. mit ber perfönlichen Würde bei einem folchen Handwerk beschaffen war, tann man fich leicht benten. Aber feltfamer

Beise blieb bei biesem gefährlichen Verschleubern von Gefühl und Geist Günther ein Dichter, er erniedrigte sich nicht, weil er sich nicht zur Unwahrheit herbeiließ. Wenn man jene schnell entstandenen, längst vergessenen Dichtungen liest, muß man die Wärme des Herzens bewundern, durch welche der arme Improvisator selbst die alltäglichsten Erzeignisse des Lebens zu adeln versteht.

Sein offenes und bewegliches Wesen erward ihm viel Gönner, aber sein beißender Witz, der undarmherzig über Pedanten und Schurken hersiel, erweckte ihm eben so viel erbitterte Feinde. Nach langer Mühe hoffte sein Freund Burkhard Menke, ihm eine Stelle an dem sächsischen Hofe verschafft zu haben; eine Hossintrigue brachte ihn unwiedersbringlich darum.

Während bessen war Leonore, die er noch immer liebte, Wittwe geworden und ein Sonnenstrahl fiel in sein trübes Berg; benn er klammerte sich an diese Liebe wie an einen Rettungsanker. Doch auch biefer Traum follte wie alle anderen vergehen. Allerdings war Leonore von biefer Liebe gerührt, die so harte Broben bestanden hatte, und gab ihm ihr Jawort; aber er mußte nun einen Broberwerb haben, beschloß baber, seine Studien zu vollenden, um Arzt werben zu können, und begab sich nach Breslau, wo alte Freunde ihn mit offenen Armen empfingen. Allein als er su prakticiren begann, wurde er krank und gerieth bald in -Moth. Berzweifelt schreibt er an Leonore als Abschied: "Liebes Rind, nimm Dein Berg gurud und forge Dich nicht um ben Schmerz, mit bem ich es Dir zurückschicke. Berg ift zu ebel, um mein Gefährte zu bleiben." Er fühlte, baß er bie Geliebte nur unglücklich machen könne, und er hatte die Kraft, ihr zu entfagen. Aber nach biefer An= strengung brach er zusammen. Noch einmal raffte er sich auf und versuchte eine Aussöhnung mit seinem Bater; ber unbeugfame Mann wollte in feinem Groll ben Sohn felbst nicht einmal sehen und verwies ihn für immer aus bem Baterhause.

Dieser lette Schlag vernichtete ihn; von bem Tage an irrte er erst in Schlesien umber und starb endlich elend und verzweifelt im Alter von achtundzwanzig Jahren in Jena.

Goethe war einer ber Ersten, die Günther's Verdienste anerkannten. Nachdem er auseinandergesetht hat, daß er alle Eigenschaften besessen, die den Dichter ausmachen, fügt er hinzu: "Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten."

Man kann sich in ber That vorstellen, daß unter glud= licheren Verhältnissen geboren und mit mehr Energie beaabt. Günther die Iprische Poesie seines Baterlandes batte neu zu beleben vermögen. Trot ber Ungleichheit und bes Unvollenbeten feiner Werke muß man ihn in ber Geschichte bes Liebes gleich hinter Flemming stellen, benn wie biefer bereitet er auf Goethe vor. Flemming kehrte burch bie Bartheit und Tiefe eines echten Gefühls zur Ratur zurud. Günther durch die Macht ber Leibenschaft. In bem Ton ber Verse von allen Beiden fühlt man nicht bas geschickte Machwert, fondern den Nachhall ihrer Seele. Beibe find aleich aufrichtig, ihre Lieber sind nicht Erfindungen, sonbern Bekenntnisse, und bei Gunther ift dies noch in vollerem und kühnerem Make der Kall. Mit seinem Berzblut bat er alle die Brrthumer und Leiden seines Lebens geschrieben, und alle Lieber an Leonore tragen biesen untrüglichen Stempel der Wahrheit. Nach dem Verrath kommt er zu dem Baum gurud, unter bem fie ihre erften Schwüre gewechselt haben.

> Sieh, die Tropfen an den Birken Thun dir felbst ihr Mitleid kund, Weil verliebte Thränen wirken, Weinen sie um unsern Bund.

<sup>\*</sup> Dichtung und Wahrheit, 7. Buch.

Diefe gahrenvolle Rinben Rist die Unichuld und mein Flehn, Denn fie haben dem Berbinden Und ber Trennung zugefehn.

Diefes rührt bie tobten Baume: Dich, mein Rinb, ach! rührt es nicht.

## Und am Schluffe heißt es:

In ben Wälbern will ich irren, Bor ben Menschen will ich fliehn, Mit verwaisten Tauben girren, Mit verscheuchtem Wilde ziehn, Bis der Gram mein Leben raube, Bis die Kräfte sich verschrei'n, Und da soll ein Grab von Laube Milber als dein Herze sein.

Der Schmerz und das Entsetzen eines jugenblichen Gemüths, das zum ersten Mal an der Liebe und dem Glück zu zweiseln beginnt, tönt aus diesen Versen, die rührend wie Thränen und anmuthig wie ein Volkslied sind. Der Schmerz war noch entsetzlicher, als Günther Leonore zum zweiten Male verlassen mußte; der Schrei der Verzweislung, den er da ausstößt, ist tief erschütternd. Nun hat er die Geliebte weinen sehen und diese angebeteten Thränen, diese Thränen, die er nie wieder sehen soll, machen ihn wahnssinnig.

> Schweig bu boch nur, bu Hälfte meiner Bruft, Denn was du weinft, ift Blut aus meinem Herzen. Ich taum'le so und hab' an nichts mehr Luft, Als an der Angft und den getreuen Schmerzen, Womit der Stern, der uns're Liebe trennt, Die Augen brennt.

Zuweilen ist er still in sein Unglück ergeben; er spricht mit Gott wie mit einem Vater und sein Lied tont bann

fanft wie ein Kindergebet. Aber als die Schale des göttlichen Zorns sich über ihm leert, als die Ungerechtigkeit zu entsetzlich wird, steht er stolz, kühn und unbezähmt dagegen auf. Der Fluch des Baters trifft ihn an seinem Lebensende wie der Blitz den schon vom Unwetter erschöpften Reisenden. Ein Anderer wäre in den Staub gesunken, er nicht. Ehe er den letzten Athem aushaucht, richtet sich der mißhandelte Dichter noch einmal stolz empor. Den Gott, der ihn quält und der ihn richten wird, ihn bittet er nicht um Gnade, er trott ihm:

Ich höre, großer Gott, den Donner deiner Stimme. Du hörest mich nicht mehr; ich soll vor deinem Grimme Aus Größe meiner Schuld ein ewig Opfer sein. Ich soll, ich muß, ich will, ich gebe mich darein. Ich troze beinem Zorn, ich sleh' nicht mehr um Gnade, Ich will nicht, daß dein Herz mich dieser Straf' entlade. Du bist kein Bater mehr, als Richter bitt' ich dich — Bergiß vorher dein Kind, nachher verstoße mich.

Alles verließ ihn, ber Vater, die Zeitgenossen, das Glück. Bon Allen aufgegeben, verzweiselt und schuldig gegen sich selbst, erlag er den vielen Prüfungen, ein Opfer seiner Leidenschaften, wenn man will, aber auch ein Opfer seines Zeitalters. Günther ist ein Borläuser jener revolutionairen Geister, die ungefähr vierzig Jahre nach seinem Tode erstanden, sich Originalgenies nannten, jede Regel verwarsen und nur ihrer eigenen Eingebung folgten. In einer Zeit, in der die Religion zum Formelwesen neigte, das öffentliche Leben unwahr und die Poesie pedantisch geworden war, wagte er allein nur das zu glauben, was er für wahr erkannte, nach seinen Neigungen zu leben und das zu besingen, was er erlebt hatte. Er hatte den Muth, das zu sein, was Goethe eine "Natur" nannte, ein origineller Geist, der sich nicht scheut, sich ungekünstelt zu zeigen.

Daburch sticht er scharf von seinen Zeitgenossen ab und bamit hat er mächtig auf die edelsten Geister gewirkt; denn sie konnten seine Dichtungen nicht lefen, ohne aus ihnen die große Lehre zu ziehen, daß Wahrheit gegen sich selbst wie gegen die Andern des Dichters so würdig wie des Menschen ist.

Gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts weht ein neuer Hauch durch die Gefellschaft; alle jungen und eblen Geister erwachen plötlich und schütteln ben Druck ber Knechtschaft ab. Dit einem Mal erblicken fie bie Welt. ben Menschen, die Religion in einem anderen Lichte. ist eine entscheibende Stunde für die Geschichte bes beutschen wie für die des frangösischen Geistes und man kann fie nicht mit Stillschweigen übergeben, wenn man bas Geschick ber lyrischen Dichtung aufmerksam beobachtet. bes fiebzehnten Jahrhunderts batten die Menschen geduldig die Tyrannei des Staats und der Kirche ertragen. arokartigen Aufschwunge der Reformation war eine schlaffe In Sübbeutschland herrschten bie Abspannung gefolgt. Refuiten allmächtig im Staat, übten einen verberblichen Einfluß auf die Kamilie und bedrohten widerstrebende Kurften: im Norben verengten die Lutheraner die Geifter und nahmen dem Leben jeden Reig. Aber bald lebte ber protestantische Geift in seiner ganzen Macht auf, nicht der Protestantismus des sechszehnten Jahrhunderts, der sich damit beanügte, ber Autorität bes Papstes zu trozen, sondern ein fühnerer, burchaus logischer Protestantismus, ber jede Autorität zu leugnen magte: Die bes Buchstabens in der Religion, des Rechtes von Gottes Gnaden in der Poli= tif. ber Tradition in ber Philosophie und ber Regeln bes Gefcmads in der Poefie. In der Wiffenschaft, der Runft, im Leben, überall Revolution. Deutschland begann mit ber gesthetischen Revolution und gab bas Zeichen zu ber end= lichen Befreiung der Kunft. Seit Luther's Tode war die Poesie nur noch eine bemüthige Dienerin der Kirche ober die Lobrednerin der Bornehmen gewesen. Aber die eble Sklavin erinnerte sich ihrer göttlichen Natur, brach die Ketten ihrer Bedrücker und, von Neuem frei, schickte sie sich zur Besiegung der Welt an. Nicht in einem Tage vollzog sich diese Umwälzung; sie hatte ihre Propheten, Vorläufer, Tribunen, Fanatiker und Diktatoren und erst nach vielen Stürmen führte sie zur Freiheit, das heißt zur Abschaffung der kleinlichen Regeln und zur Verkündigung der großen Gesehe des Schönen. Das sind in kurzen Worten die hauptsächlichsten Stufen und die endlichen Erfolge jener Revolution.

Der erfte große Mann, ber Deutschland aus feiner Gleichaültiakeit gegen die Loesie erweckte, war Klopstock, bessen Oben und bessen Messias die Jugend begeisterte. Rechtzeitig machte er Gottsched verstummen, einen treuen Schüler Boileau's, ber fich feit Jahren als Gefengeber auf bem beutschen Barnak geberdete. Allerdings war Klopftod weder ein großer schöpferischer Geist, noch ein vollendeter Rünftler, aber er besaß bas, was ben Sieg sicherte, was Allen fehlte, nach bem sich Alle sehnten: Begeisterung. Aus zwei Quellen schöpfte er sie, aus ber Religion und ber Baterlandsliebe; nicht aus ber überkommenen Religion, fon= bern aus ber bes Herzens, aus dem freien Glauben des Gemüths, und nicht aus dem von oben befohlenen höfischen Batriotismus, fondern aus der Liebe zu dem großen deut= schen Baterlande, für das Armin und Luther gefämpft bat= ten. Dies Ueberftrömen religiöfen Gefühls, biefen mächtig bervorbrechenden Vatriotismus hauchte er in Hymnen. Oden und Dithpramben aus und folgte forgfältig ben Bfaben Bindar's, David's und Offian's. Er war es, ber zuerst ben Serameter und viele andere ariechische Versmaße anwendete und der ben Reim wegließ, um seinen Gebanken größeres Gewicht zu verleihen. Sich mit Entzucken in Die

Herrlickeit des Himmels vertiefen, sich mit einem Auf der Anbetung in die unendliche Majestät der Gottheit zu verssenken, das ist seine höchste Wonne. Seine Zeitgenossen erhoben ihn in den Himmel, weil sie in ihm die siegereiche Macht der Begeisterung fühlten. Und er verdiente ihre Bewunderung, denn er hatte die Schule des nüchternen Menschenverstandes durch die Schule der Begeisterung versdrängt und die Würde des Dichters hergestellt, indem er verlangte, daß dieser wie ein Priester inmitten seines Volksstehen solle.

Wieland, der Gegner Klopstock's, ein epikuräischer, realiftischer, weltgewandter Geist, erweiterte ben Horizont seiner Landsleute nach einer anderen Richtung hin. Durch feine Romane eröffnete er ihnen einen Ginblick in die beitere Welt des alten Griechenlands und durch seine Uebersetung Shakespeare's zeigte er ihnen zuerst die ernste Charakter= tragodie, die einzige rein menschliche Tragodie. bedeutendste Vertreter des deutschen Denkens im achtzehnten Sahrhundert, der mächtigste Neuerer jener Reit ift ber unvergleichliche Leffing. Gin fritischer, lichtvoller, kühner und gerechter Geift, ein ebles und muthiges Gemüth, ohne einen Schatten von Sentimentalität, greift er bie falichen Götter jener Reit an und fturzt fie schonungslos zu Boben. Die schulgerechte Tragobie, die gekünstelte Dichtungsweise und die Bibel hatten scharfe Angriffe zu bestehen und ent= fett wichen die Beuchler, Intriganten und Perrückenhelden vor biefem unermüblichen Rämpfer zurück. Er fürchtete nichts, nahm auf Niemand Rückfichten, hatte nur einen Gott, die Wahrheit, und kannte nur einen Chrgeiz, ben, sie zu vertheibigen. Und die Wahrheit war für ihn nicht eine fertig überlieferte Formel, sonbern ein unendliches Reich, in bem man immer weiter vordringen kann, ohne je seine Grenze zu erreichen. Laffen wir ihn felbst von diefer Wahr=

heit reben, die der Stern seines schweren Lebens war. In seiner Streitschrift gegen den Pastor Goeze heißt es:

"Nicht die Wahrheit, in deren Besitz der Mensch ist oder zu sein meint, sondern die ausrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Werth des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sonsdern durch die Nachsorschung der Wahrheit erweitern sich unsere Kräfte, worin allein seine innere wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, träge und stolz. Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen, immer regen Trieb nach Wahrheit, obsichon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle! — ich siele ihm in Demuth in seine Linke und sagte: Vater, gieb! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein."

Diesen unermüdlichen Forschertrieb wendete Leffing auf die Religion, Wiffenschaft und Runft an; überall zeigte er ben Weg, ber zum Befferen führte, und bahnte ber neuen Generation den Bfab. Ruerst nahm er die klaffische französische Tragodie vor und bas, was man in ber Boefie den Geschmack Ludwig des Vierzehnten nennen könnte. war ihr Todesstoß; benn nach der Hamburger Dramaturgie hatte kein Deutscher mehr Luft, sie sich als Mufter zu nehmen. Die Regel von den drei Einheiten, die Alexandriner und die griechischen Selben, die wie Sofleute aus Berfailles aussahen, verloren in einem Tage ihren hundertjährigen Glanz. Man warf sie in die Rumpelkammer, wie ger: brochene Marionetten, und wunderte sich nur, daß man fo lange Gefallen an ihnen gefunden hatte. Seitbem verfent: ten sich alle Dichter, die nur etwas Kraft in ihrer Seele fühlten, in das Studium Shakespeare's, trop Boltaire's und bes großen Friedrichs entgegengefetter Meinung. Durch ben Laokoon ließ Leffing endlich einen Lichtstrahl auf bas innere Wefen der Boefie fallen, der einer Offenbarung

alich. Bis babin batten Kritifer und Dichter bas Wefen ber Malerei und Loesie um die Wette verwechselt, indem fie sich auf das ut pictura poesis des Horaz stützten. Der Dichter mubte fich mit Beschreibungen ab und feste feinen höchsten Stolz darin, mit der Palette des Malers zu wetteifern. Leffing geht von einem Bergleich aus zwischen ber Stelle im Virgil über ben Tob bes Laokoon und ber Marmorgruppe, die dieses Ereigniß barftellt, und beweift, baß ber Dichter ganz anders verfährt, als ber Bilbhauer ober Maler. Die bilbenben Künfte entwickeln sich im Raum und wenden sich an das Auge. Sie können eine Sandlung nur in einem einzigen Augenblick barstellen, aber mit allen ihren Einzelnheiten und mit ungewöhnlicher Lebendigkeit. Die Boesie bagegen entwickelt sich in der Reit und wendet sich an die Einbildungskraft. Sie kann eine Handlung in ber Reihenfolge ber Momente barftellen, aus benen fie qu= fammengeset ift; fie barf - sie foll sogar uns Ursprung, Entwickelung und Ausgang zeigen. Daber foll fie fich hüten, der Malerei nachzuahmen, sondern uns lieber in die Triebfedern der Handlung sehen laffen. Handlung, äußere ober innere, sichtbare ober unsichtbare, aber Handlung, Handlung und nochmals Handlung! Das war Leffing's Bahlfpruch in Bezug auf die Dichtfunft. Mit bem Aufstellen bieses Gebankens hatte er bie Grundlage zur Aesthetik gelegt, die Nichtigkeit der beschreibenden Poesie bewiesen und das Drama als Befrönung des Gebäudes der Kunft aufgestellt. \*

\* Man kann allen benen, die sich für Lessing interessiren, nicht genug herrn Ab. Stahr's trefsliches Buch empfehlen (Lessing, sein Leben und seine Werke. Berlin, Guttentag. 4. Auslage. 1868), das sich in Deutschland eines Ruses erfreut, der des großen Borkämpsers für Freiheit und Wahrheit würdig ist. herr Ad. Stahr, einer der ausgezeichnetsten jeht lebenden deutschen Schriftsteller, schildert tiesbewegt das an Kämpsen reiche Leben seines Helben und giebt eine geistvolle Beurtheilung seiner Werke. Wenn Lessing in den Familien

Lessing begann die Reform der Boesie durch die Kritif aller Vorurtheile. Herber setzte dieses Werk fort burch feine leidenschaftliche Bewunderung aller unsterblichen Meisterwerke, durch seine prophetische Erkenntnik des wahrhaft Schönen und durch feine die ganze Menschheit umfassende Begeisterung. Sätte biefer Mann zur Zeit ber Könige von Afrael gelebt, so würde er ein mächtiger Brophet nach Art bes Jesaias oder Ezechiel geworden sein. In einem tritischen und philosophischen Zeitalter geboren, murde er Weltbürger, und auch darin verrieth er Prophetengeift. mand hatte vor ihm in Deutschland ober außerhalb ganz die Schranken der Nationalität zu übersteigen vermocht. Berder mit feiner weiten, weltumfaffenden Begabung fucte mit Liebe, ja mit Leibenschaft in den Geift einer jeden Nation einzudringen. Er war der Erste, der bie Geschichte als eine ewige Entwickelung der Menschbeit auffakte, in welcher jedes Volk nur eine Rolle in einem endlosen Drama spielt. der Erste, der in der Poesie nicht eine kunftvolle Erfindung hochgebildeter Zeiten, sondern die Muttersprache der Völker fah, der Erste, der das fruchtbare Wort aussprach: die mahre Boesie ist die ursprüngliche Boesie; der Erste, der zu ben Dichtern zu fagen magte: bort auf die Bolkelieder aller Nationen, fie sind eure Meister; der Erste, der der entzud= ten Welt die "Stimmen der Bolfer" brachte, jene zauberhaften, unfterblichen, fo lange vergeffenen Klänge. Somer. die Bibel, Shakespeare und die Bolkslieder, das maren die Mufter, beren siegreiche Schönheit er mit prophetischer Begeisterung pries. Damit bahnet er, so weit als möglich, ben schönen und breiten Weg, ber zur Natur, zur Ginfach=

und auf ben Schulen heimisch geworden, so ist das zum großen Theil bieser Biographie zuzuschreiben, die ein Meisterwerk ist sowohl an Auffassung und Gedankenreichthum, als auch in Hinsicht des Styls.

Anmerkung des Berfassers.

heit zurückführt. Es war mehr als eine bedeutende Entbeckung, es war eine große That, zu der eben die Kühnheit des Genies gehört, und wir werden bald sehen, wie unermeßlich ihr Ginsluß auf die Entwickelung der lyrischen Poesie wurde.

In iener revolutionairen Bewegung, von ber bamals bie ganze Rugend erfaßt war, kann man verschiebene große Gebankenströmungen unterscheiben, die zur Erneuerung bet ganzen Runft führten. Erstens ber Grundgebanke ber Berberichen Philosophie und Aefthetif: Die Einheit. Brüderlich= feit und unbegrenzte Verbefferungsfähigfeit ber Menschheit. Welch berrliches Schaufviel für das Auge des Denkers und Dichters, alle bis dahin feinblichen, getrennten, burch Sahrbunderte in Haß und Blut getauchten Nationen plöglich wie helbenmüthige Schwestern unter bem Zeichen bes siegreichen Menschengeistes vereint zu sehen! Das träumerische, pantheistische Indien, bas schönbeitsliebende Griechenland, bas fiegreiche Rom, Gallien und Deutschland fich die Bande reichen sehen und einander von Sahrhundert zu Sahrhundert die religiöse und poetische Auffassung überliefern! Bei diefem Anblick mußten die Schranken, welche die Bölker trennten, wie einem Rauberschlage weichen. Die Geschichte hatte einen neuen Inhalt: ben Fortschritt; die Menschheit einen erhabeneren Aweck: die Vereiniauna aller ihrer Kräfte, die Begeisterung konnte sich aus einer heiligeren Flamme, aus ber der allgemeinen Brüberschaft, neu beleben. im Grunde nicht nur die philosophische Rechtfertigung bes erhabenen Traumes Jesu?

Diese weitere Auffassung ber Menschbeit mußte auch ein höheres Ibeal bes Menschen mit sich bringen. Bis dahin hatte sich ber Einzelne in einem engen Sinn entwickelt, er lernte gewissermaßen nur sein Handwerk und kümmerte sich nicht um das Allgemeine. Man war Solbat, Hofmann, Abvokat, Arzt, vielleicht auch Gelehrter, aber man dachte nicht daran, Mensch zu sein. Der Dichter, selbst ber

Philosoph, der der Natur der Sache nach fich batte bober erheben muffen, aina nicht über die engen Grenzen seines Berufes hinaus. Allein seit man die Menschheit unter allen ihren Gestalten kennt, seit man sie in Sokrates wie in Refus. in Brutus wie in ben driftlichen Märtyrern verehrte. bie antiken wie die modernen Tugenden schätzt, nun begann man von bem vollenbeten Menschen zu träumen. widelung ber Rörperfraft, Schwimmen, Schlittfcuhlaufen, Rechten, außerbem Deklamation, Gefang, Pflege ber Dufik und Dichtkunft, Renntnig und Berftandnig von Allem, bas wurde jest die Aufgabe der Erziehung. Sonst war man nur darauf bedacht gewesen, ein Talent auszuhilben. um fich in seinem Beruf auszuzeichnen, und wurde baburch zur Maschine; jett strebte man nach harmonischer Entwickelung aller Anlagen. Der Zweck ber Erziehung war nicht mehr ber Beruf, sondern die Entfaltung des Menschen felbst, ber ben Bollgenuk seines Wesens in dem Gleichgewicht ber Rräfte finden follte.

Wer so groß von der Menscheit und dem Menschen bachte, mußte nothwendiger Weise auch die Boesie und ben Dichter ebler auffassen. Was war die Poefie des siebzehn: ten Jahrhunderts gewesen? Ein gesellschaftliches Talent zur Zerstreuung ber Vornehmen und Kürsten, die gelehrte Berfünderin hochtrabender Leidenschaften, herkömmlicher Gefühle und der bestebenden Religionsauffassung. war man jetzt von biefer kleinlichen Ansicht entfernt! Boesie erkannte man nun als eine ursprüngliche Anlage des Menschen, als ben freisten Ausbruck bes Geistes ber Ra-Sie sprach nicht mehr ausschließlich im Königs: folog, fie fang auch in ber Hutte, nicht allein bei boch gebilbeten Bölkern, sondern sie erhob ihre ernste, erhabene und heilige Stimme im Anbeginn der Civilifation. Man laufchte achtfam auf die taufend Melodien, welche in allen Reitaltern von allen Theilen des Erdballs ber ertonten,

feltsame, wehmüthige, tieffinnige Stimmen! Wie reich, wie großartig in ihrer Einheit war diese Symphonie! Es war der ewige Gesang der Seele, immer derselbe und dennoch immer neu. So wurde die heilige Dichtkunst eine Nebenschlerin der Religion, denn wie ihre erstgeborene Schwester drückt auch sie die ewigen Bestrebungen des Menschen aus. Die Religion, sagte man, nennt sich eine Offenbarung Gotztes. Zugegeben; aber ist es die Poesie nicht auch? Ist sie nicht die Offenbarung alles dessen, was Göttliches in der Menschensele lebt?

Und wie groß war der Dichter geworden! War er als Briefter biefer Religion nicht berufen, bas zu fein, mas bie Beifen und Propheten für bie frühesten Zeiten gewesen waren? Allerdings war die Einfachheit des heroischen Zeit= alters dabin, die Gesellschaft in eine Menge enger Kreise aetheilt, der Mensch verkummert unter dem Druck des Berufs. Aber das machte gerade den Dichter nothwendig; benn an ihm war es, unter bem Modetand und bem Theaterput einer unwahren Gesellschaft ben einfachen, fraftvollen, energischen, ganzen Menschen in seinen vielfachen Gestalten bervorzuziehen. An bem Dichter mar es, in feiner eigenen Verson den vollendeten' Menschen darzustellen, an ihm, in feinen Mithrübern die verwischten Rüge des Ibeals aufzusuchen, allen benjenigen eine Stimme zu verleihen, die eine Seele haben, aber nicht fprechen können, beren einzige Sprache ein unaufhörliches, aber unbestimmtes Verlangen ift, an ihm endlich, uns die Harmonie alles beffen, mas lebt und athmet, fühlbar zu machen.

Das waren die Ibeen, welche in allen jungen und feurigen Köpfen um das Jahr 1760 gährten. Man formulirte sie noch nicht, aber man ahnte sie und sie schwebten gewissermaßen in der Luft. Je unbestimmter sie waren, desto ungeheurer schienen sie und desto mehr erregten sie die Geister. Ohne Besinnen überließ sich die neue Generation einer wil-

ben Schwärmerei und grenzenlosen Hoffnungen. Sie wufite nicht, was aus ihr werben follte, aber sie erwartete etwas Neues, Unerhörtes, Großartiges. "Natur" wurde bas Losungswort und feurig stürzte man sich in ben Strubel Freundschaft, Liebe, Batriotismus, aller Leibenschaften. Religion, Alles wurde zur Schwärmerei. Balb war man gefühlvoll bis zur Ueberschwänglichkeit und ergok fich in Thränen, balb naturwüchsig, rauh, von wüster und cynischer Man zitterte vor Freude, sobald man bie Sinnlichkeit. Rutte der Seuchelei abstreifte, und fang Jubellieder, mabrend man die Retten der Mode und des Herkommens brach. Das ist die Sturm= und Drangperiode, die Zeit der Driginalgenie's, wie fie fich felbft nannten. In ben erften Reihen ihrer Rämpfer sehen wir Lenz, Klinger, ben Maler Müller, Basedow, die Brüder Stollberg, und für eine Zeit auch Sakobi, Lavater und Goethe. Man kann sich heute feinen Beariff mehr von ben ichwärmerischen Tollbeiten und bem aufgeregten Beginnen jener Münglinge machen; bie Philister hielten sie für toll, und einige murben es auch, wie zum Beifpiel Leng; andere, wie Stollberg, thaten nachber Buße und flüchteten in den Schoof der katholischen Rirche. Nur einer von ihnen führte ihre kühnsten Traume aus und permirflichte burch bie Machtfülle feines unbegrenzten Genie's und seines titanischen Willens bas Dichterideal, das seine Freunde von ferne geschaut hatten: bas war Wolfgang Goethe.

Ich finge, wie ber Bogel fingt, Der in ben Zweigen wohnet; Das Lieb, bas aus ber Kehle bringt, Ift Lohn, ber reichlich lohnet.

Goethe.



## Achtes Kapitel.

## Goethe.

Goethe's Wesen zeigt sich am beutlichsten in seiner Lyrik. — Das Wunderkind. — Seine eigenthümliche poetische Erziehung. — Der Student in Leipzig. — Der Neuerer von Straßburg. — Drei Offenbarungen: durch Shaksspeare, Herber, Friedrike. — Die Joylle von Sesenheim. — Die Lyrik bricht sich Bahn. — Rücksehr nach Franksurg. — Die tolle Zeit. — Der neue Prometheus. — Weimar. — Abklärung und höchste Blüthezeit seiner Lyrik. — Die Balladen: das Beilchen, der Fischer, der Sänger. — Die Schönheit der Goethe'schen Lyrik, ihre Wahrheit und Musik. — Goethe's Lied ist das verklärte Bolkslied.

Deutschland suchte nach Erkenntniß seiner selbst, Goethe war bestimmt, sie ihm zu offenbaren. Nicht umsonst war eine zweitausendjährige Kultur über diesen Boden gegangen, dem frankfurtischen Patriziersohn war davon zu Gute gekommen. Der ernste Sinn der alten Deutschen, das mystische Ritterthum des Mittelalters, die Reformation, die Renaissance und die moderne Philosophie hatten ihm ihren Geist eingehaucht und dem zum Dichter Bestimmten ihre Feuertause ertheilt. Bon diesen inneren Stimmen angetrieben, konnte er seinem Baterlande sagen: Du kennst Dein Wesen nicht, ich will es Dir zeigen. Und das that er nicht in abstracten

Theorien, sondern in lebenden Beispielen, und barum er= weckte er, ber lyrische Dichter, bas echte Lieb.

Ich kann hier nicht von dem epischen, dem Romanzensdichter, dem Dramaturgen, Naturforscher und Denker reden, denn Goethe war das Alles und noch mehr: nämlich ein Mann im vollsten Sinne des Borts. "Er war ein Mann," wie Shakespeare sagt, der vollkommene Mann des Terenz, dem nichts Menschliches fremd ist, eine unendlich thätige und tief harmonische Natur. Nur von dem lyrischen Dicheter will ich eine slüchtige Skizze entwerfen und dennoch wird sie sein ganzes Bild zeigen, denn das eben ist das Bewundernswürdige an den vollendeten Menschen: daß ihre Thätigkeit eine vielsache ist, sie selbst aber immer ganz in dem sind, was sie sagen und thun.

Man kennt in Frankreich seine Bedeutung als epischer und bramatischer Dichter, wie aber foll man die Macht bes ersten Lyrikers Deutschlands fühlen, da für uns die feinsten Schwingungen seiner Seele mit bem Klange seiner Mutterfprache verloren geben? Goethe's Lprif ist bisher ein verfiegeltes Buch für uns gewesen, weil feine Uebersetzung auch nur einen entfernten Begriff ihres Zaubers zu geben ver-Rennt man seine Lyrif nicht, so kennt man eben die Tiefe jener großen und einfachen Ratur nicht, die fic am unmittelbarften in ben lyrischen Werken enthüllt. Richt Alle haben ben eigentlichen Goethe gekannt. Liele faben nur ben Minister und ben Philosophen, selbst Frau von Stael gehörte bazu! Diejenigen, die fich feines ganzen Bertrauens erfreuten, wie Schiller, Herber, Edermann, haben bie unenbliche Empfänglichkeit, die Seelenwarme und ben Reichthum an Gefühl kennen gelernt, die sich in allen feinen Gebichten aussprechen, aber bie sich im alltäglichen Leben hinter ber olympischen Rube verbargen.

Jedes Genre ist in Fülle vorhanden, oder vielmehr fast jedes Lied bezeichnet ein neues Genre. Bon den einfachen

Liebesliedern bis zu den pantheistischen Hymnen über Gott und die Welt, von den Trinkliedern bis zu den leidenschaft-lichen Elegien, von der naiven Legende dis zur philosophischen Ballade, von den übermüthigen Studentenliedern dis zu den orphischen Aussprüchen des indoseuropäischen Weisen hat er Alles empfunden, erlebt, besungen. Es würde allein ein Buch füllen, wollte man zeigen, wie sich der Student in Leipzig, der junge Schwärmer in Straßburg, der Held von Weimar, der Bewunderer Italiens und Griechenlands, der Natursorscher, Philosoph und Weltbürger in Goethe's Lyrik wiederspiegeln. Wir müssen uns begnügen, die bedeutendsten Abschnitte seiner Entwickelung anzudeuten, und vornehmlich in ihm den Schüler der Volkspoesie, den Erwecker des neuen Liedes zeigen.

Schon sehr frühe verräth sich bei Goethe die poetische Gabe mit unmittelbarer, hinreißender, unwiderstehlicher Anmuth. Man sagt oft, daß sich die Muse ber Wiege eines Dichters genaht habe, sich mit begeistertem Lächeln über ihn gebeugt und ihm ihren feurigen Kuß auf die Lippen ge= brückt. Daher stamme iener himmlische Duft auf den Lippen. jenes nach oben gewendete Verlangen, das bis zu dem lets= ten Athemzuge in dem Herzen bleibt. Diese liebliche Fabel wurde bei Goethe zur Wahrheit. Die schöne Muse, die über seiner Wiege machte, mar seine Mutter, benn die junge, liebenswürdige, heitere "Frau Rath" wurde zur Muse für jenen Liebling ber Götter. Sie mar erft achtzehn Jahr, als ihr Sohn geboren wurde, und bald fing die junge Mutter an von früh bis spät mit ihrem Kinde zu scherzen und zu singen. "Ich und mein Wolfgang," sagte sie noch fpäter. ..haben immer gemeinsame Sache gemacht." was konnte köstlicher für ein Kind mit lebhafter Phantasie fein, als biese Mutter, die noch in Geist und Erscheinung ein junges Mädchen war, die ernst und frohsinnig zugleich, enthusiaftisch und scharffinnig war, und beren gute Laune stets unerschütterlich blieb. Von ihr hat er die "Frohnatur, die Lust zum Kabuliren." Schon als er vier Sabre alt war, erzählte sie ihm Märchen, in benen Luft, Feuer, Erbe und Waffer in Gestalt schöner Bringesfinnen erschienen. Es machte der Mutter felbst Veranügen und das Kind auf ihren Knien zitterte vor Erregung und fah sie gespannt mit ben ernsten, weitgeöffneten Augen an. "Nicht mahr, Mutter." rief er manchmal, "die Brinzessin heirathet den abscheulichen Schneiber boch nicht, felbst wenn er ben Riesen tobtschläat?" Oft brach die schelmische Mutter ihre Erzählung ab und verschob die Auflösung für den kommenden Abend. Aber die Geschichte arbeitete in bem kleinen Köpschen weiter, er träumte von ihr und hatte am folgenden Tage nicht Rube, ebe er nicht seinem Liebling die Sand der Brinzessin verschafft. Dann vertraute er der Großmutter unter dem Siegel der Verschwiegenheit die Löfung an und diese erzählte es lächelnd ber Mutter. Ram der Abend, so jubelte das Kind laut auf, wenn es seine kühnsten Hoffnungen verwirklicht fab. Selbst die Musen hatten den Dichter nicht besser vorbereiten fönnen.

Schon als Knabe wurde Goethe von dem zwiefachen Berlangen, zu lernen und zu produciren verzehrt, und mit sieden Jahren zeigt sich seine poetische Begadung mit wunderbarer Entschiedenheit. Er ersinnt einen besonderen Kultus für die Gottheit und errichtet ihr in seinem Zimmer einen geheimnisvollen Altar; mit elf Jahren dringt er hinter die Coulissen des französischen Theaters von Frankfurt unter dem Schutz eines jungen Mannes von der Truppe und entwirft sogar ein französisches Trauerspiel. Mit zwölf Jahren dichtet er ein biblisches Gedicht über Joseph und eine Anzahl religiöser Oden. Vierzehn Jahr alt, verliebt er sich in Gretchen und die erzwungene Trennung, welche diesen Roman abschließt, verursacht ihm lebhafte Schmerzen. Zum ersten Mal fühlt er wirklichen Schmerz und dieses Gefühl

bringt eine große Umwanblung in ihm hervor. Bis dahin hatte das frühreife Kind nur mit der Poesie gespielt, jetzt ist sein Herz dewegt, sucht nach einem Ausdruck dafür, und seltsamer Weise fehlt ihm zum ersten Mal das Wort. Die Erregung ist zu stark, der Jüngling bleibt betroffen vor dem Geheimnis der Liebe stehen und versinkt in düstere Schwermuth und tieses Sinnen.

In Leipzia tritt der junge Student des Rechts zum ersten Mal in die Welt ein; aber der Dichter tastet noch umber und sucht ben Bea. Voller Allusionen über die großen Männer seiner Zeit kommt er an und glaubt ihnen treuherzig, wenn fie sich unter einander den Birgil, Horaz ober Homer ihres Jahrhunderts nennen. Allein er wurde schnell enttäuscht und sein Besuch bei Gottsched brachte ibn um seine glänzenden Vorstellungen. Gin Diener führt ihn in das Vorzimmer des deutschen Boileau und deutet auf die Thur des Rabinets, um ihm anzuzeigen, daß der berühmte Mann alsbald erscheinen werbe. Goethe hält bies für eine Aufforderung, einzutreten, öffnet die Thür und sieht ben aroßen Gottsched mit vollkommen kahlem Haupt vor sich ftehen, mährend der Diener ihm eben die prächtige, gepuberte Berrude bringt. Gottsched nimmt fie gravitätisch mit ber einen Hand, während er mit ber anderen dem ungeschickten Diener eine Ohrfeige verabfolgt, sett sie feierlich auf ben Ropf, giebt bann ohne alle Befangenheit Goethe ein Reichen, Plat zu nehmen, und beginnt eine lange Rebe. Die Mehrzahl ber bamaligen Dichter machte es nicht anders, als der Professor; ebe sie das Wort nahmen, stülpten sie sich die klafsische Perrude auf. Doch der junge Student nahm sich eine Lehre baran und mit seiner Bewunderung war es aus. Dem Collegium philosophicum et mathematicum folgte er gleichfalls nicht febr regelmäßig, benn es kam ihm fehr sonberbar vor, daß der Philosoph lehrte, ein Ding in brei Malen zu thun, bas man auf ein Mal thun konnte.

11m so mehr sah er sich in der Welt um und schloft sich besonders an Frau Böhme an, eine geistvolle Frau, der er auch seine ersten poetischen Versuche zeigte. Allein sie faate ibm aufrichtig, daß sie nichts taugten, weil sie nicht naturlich mären. Dies Urtheil entmuthiate ihn fehr, er verbrannte alle feine Schriftstude und ichwor, nicht mehr um bie Bunft ber Mufen zu buhlen. Aber bald macht er die Bekannt= schaft von Rathchen, ber Tochter seines Wirths; sie lächelt ibm zu, er fängt Keuer und ist mehr Dichter als je vorher. Der siebzehnjährige Goethe war bamals ein fehr fantastischer und unbeständiger Träumer: mit seinen Freunden ging er balb von ber stolzesten Zurückaltung zur leibenschaftlichsten Mittheilsamkeit über: ausgelassen beiter ben einen Tag. war er am folgenden ganz melancholisch; wochenlang machte er Bergnügungen, Gefellschaften und Balle mit, bann verschwand er, irrte burch die Felber und fuchte Lieder im Walbesrauschen. Er liebte Räthchen schwärmerisch, wurde von ihr geliebt, qualte fie aber mit ber tollften Giferfucht. bak sie oft über seine ungerechten Anklagen in Thränen ausbrach und er sie auf den Knien um Berzeihung bat. Als er eines Tages burch ein Wäldchen ging, das er sehr gern hatte, sah er seinen Namen in einen Baum geschnitten. ben von Käthchen etwas höher, und erinnerte sich, es felbst Es war Frühling; ber frische Saft gethan zu haben. ftrömte reichlich unter der Rinde und ftand in glänzenden Berlen auf Käthchens Namen, während der Einschnitt seiner Buchstaben ichon verharricht und trocken geblieben mar: "Es fah aus, als ob sie Thränen über meine Rälte und Rubl: losigkeit vergöffe," erzählt er. Ihm traten felbst die Thranen in die Augen und in tiefster Seele bewegt, bichtete er eine Jonlle, in der er seine unerhörte Ungerechtigkeit und Die engelhafte Sanftmuth ber Gequälten schilbert, um seine Gewissensbisse zu beschwichtigen und ihre Verzeihung zu Aber es kam zu spät; Käthchen war durch erlangen.

seine Kälte beleidigt und gekränkt und liebte ihn nicht mehr.

Ich habe bieses kleine Liebesabenteuer angeführt, weil ber zukünftige Dichter sich barin in seiner naiven und tiesen Empfänglichkeit zeigt. Schon sucht er nicht mehr die Poesie außerhalb, sondern sindet sie in seinem Inneren, seinem Leben und seiner Geschichte: "Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige, was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Inneren deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl Niemand nöthiger als mir, den seinen Katur immerfort aus einem Extrem in's andere warf. Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Confession."\*

Das ist der echte Goethe. In Leipzig kämpft er schon gelegentlich gegen die Tyrannei der Mode. Doch der junge Mann ist noch nicht frei, er kennt sich selbst noch nicht vollskändig, denkt viel an die öffentliche Meinung, giebt Regungen der Sitelkeit nach, macht sich sein Benehmen zurecht wie die Andern, weil er noch nicht weiß, daß der Grundzug seines Wesens die vollständigste Unabhängigkeit, eine stolze Aufrichtigkeit und eine edle Theilnahme für alle Menschen ist. Aus diesem Grunde entspringen die Schwankungen des Dichters; zwar bricht sich seine gewaltige Begabung hie und da Bahn, aber die Lieder sprudeln noch nicht voll hervor, man merkt ihnen noch die Resterion und den Sinsluß ihrer Borbilder an. Doch bald wird er alle Fesseln abstreisen, benn das Genie muß am schwersten ringen, um seine eigene

<sup>\*</sup> Dichtung und Wahrheit, Buch VII. Gefcichte bes beutiden Liebes.

Natur zu erkennen; wenn bas geschehen, ist es frei und Herr seines Geschicks.

In Strafburg mar es, wo bem zwanzigjährigen Goethe sich sein eigenes Genie offenbarte. Er kam dort in einen Kreis junger Leute voll Keuereifer und Unabhängigkeitsfinn, bie, wie er, bereit waren, offen mit den Vorurtheilen der Gefellschaft zu brechen und nach eigenem Wohlgefallen zu benken und zu leben. Hier athmete der junge Dichter mit ber olympischen Stirn, bem Apolloblick und ber Brometheusfeele frei auf, hier fühlte er sich unabhängig und als König. Bei bem Anblick ber mächtigen Kathebrale erschien ihm ein lebendes Bolk in dem Bolk steinerner Bilber; das mittel= alterliche Deutschland lebte plötlich por ihm auf mit seinem gewaltigen Glauben, seinen Legenben und bem Beer seiner Heiligen und Märtyrer. Dann las er Shakespeare und diefer wurde ihm zu einer noch größeren Offenbarung. nie hatte ihn ein Dichter fo mächtig ergriffen und fein geliebter William wurde sein Gott. Man muß ihn über seine Entbedung felbst reden hören — und die Worte, die er bamals zu seinen Freunden redete, sind uns erhalten, keine litterarische Studie, sondern ein Dithyrambus zu Ehren Shakefpeare's:

"Erwarten Sie nicht, daß ich viel und ordentlich schreibe; Ruhe der Seele ist kein Festtagskleid; und noch zur Zeit habe ich wenig über Shakespeare gedacht; — gesahnet, empfunden, wenn's hoch kam, ist das Höchste, wohin ich es habe bringen können. Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich auf Zeitlebens ihm eigen; und wie ich mit dem ersten Stücke fertig war, stand ich wie ein Blindsgeborener, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblick schenkt. Ich erkannte, ich fühlte auf's lebhafteste meine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert, Alles war mir neu, unbekannt, und das ungewohnte Licht machte mir Augenschmerzen. . . ."

"Und was will sich unser Jahrhundert unterstehen von Natur zu urtheilen? Wo sollten wir sie her kennen, die wir von Jugend auf Alles geschnürt und geziert an uns fühlen und an Andern sehn? Ich schäme mich oft vor Shakespeare, benn es kommt manchmal vor, daß ich beim ersten Blick benke, das hätte ich anders gemacht, hinterdrein erkenne ich, daß ich ein armer Sünder din, daß aus Shakespeare die Natur weissagt und daß meine Menschen Seisenblasen sind von Romanarillen ausgetrieben. . . ."

"Auf, meine Herren, trompeten Sie mir alle eblen Seelen aus bem Elysium bes sogenannten guten Geschmacks, wo sie schlaftrunken in langweiliger Dämmerung halb sind, halb nicht, Leidenschaften im Herzen und kein Mark in den Knochen haben und weil sie nicht müde genug zu ruhen, und doch zu faul sind, um thätig zu sein, ihr Schattenleben zwischen Myrthen und Lorbeerbüschen verschleubern und versgähnen."

So hört man den Dichter des Götz von Berlichingen zu seinen Freunden auf der Plattform des Münsters zu Straßburg reden, hoch über dem grünen Elfaß, im Angesicht von Deutschland und Frankreich, während die Strahlen der Abendsonne goldig roth glühen und die Gläser mit funkelndem Rheinwein an einander klingen.

Der große Schatten Shakespeare's hatte ben Dichter in Goethe geweckt, ein Lebender war bestimmt, ihm auch noch bie letzten Schuppen von dem Auge zu nehmen: das war Herber. Er war fünf Jahr älter als sein junger Freund, aber dieser tastete noch umher, während Herber, der scharse Kritiker, der gründliche Kenner aller alten und neuen Litteraturen genau seine Bahn erkannt und über alle Gegenstände ein sicheres Urtheil gewonnen hatte. Er näherte sich Goethe aus dem lebhaften Bedürfniß, das alle ungewöhnlichen Menschen fühlen, ihre Ideen mitzutheilen und die

jüngeren Geister bamit zu befruchten. Goethe nahm ihn gern als Kührer an, liebte ihn als Meister, tropdem er ihn fürchtete, und extrug mit stoischer Gebuld ben Spott, ben ibm ber reizbare und leibende Mann nicht ersparte. Gegen bie niebrigen Seiten seines Charakters schloß er bie Augen; er wollte nur die Größe seines Geistes feben. Deutschland burfte fich später Glud bazu munfchen, benn nie ift bie Berühruna zweier zufünftiger Größen segenbringender gewesen. Berber führte Goethe zur Natur, zur Ginfachheit, zur ewigen Quelle ber großen Boesie: zum Bolf zuruck, und bob vor seinen Augen den Schleier, der die Arnuth der gleichzeitigen beutschen Boesie verhüllte. Hamann, Offian, Goldsmith. Swift lehrte er ihn kennen und zeigte ihm die Bibel als einen glänzenden Beweis der Wahrheit: "daß die Boesie eine über die ganze Welt verbreitete Gabe fei, nicht ein Talent eines einzelnen Volkes ober das besondere Erbtheil einiger hochgebilbeter Männer."

Als ihm Goethe einige lyrische Versuche mittheilte, verwies er ihn an das Bolkslied, das damals von Allen miß: achtet wurde, aber nach seiner Aussage ungeahnte Schäte von Poesie enthielt. Er rieth ihm, Rlopstock, Hagedorn und Gellert zu lassen, durch die Felder zu streisen, auf die Lieber der Landleute zu achten, über die er gewiß die Bücherspoesie vergessen werde. Das ließ sich der junge Neuerer nicht zweimal sagen und studirte mit Feuereiser die Volkslieder, die ihm Herder mittheilte, sammelte andere auf seinen zahlreichen Ausslügen durch das Elsaß, versenkte sich in ihre Harmonie, tränkte sich mit ihrem Geist und fand das wahrste Gefühl unter ihren einfachsten und kühnen Formen. Seitbem wurde die Muse des Volkes seine geliebte Lehrerin.

Bald ließ eine plötliche, ungeahnte Leibenschaft ben jungen Dichter in einer neuen, reichen Sprache aus der Kulle seines Herzens und Genie's reben. Ein Jeder kennt

die Idplle von Sesenheim und Friederike Brion aus der reizenden Beschreibung, die Goethe felbst in Dichtung und Wahrheit giebt. Man weiß, wie Weyland Goethe's Neuaier erreate, indem er ihm erzählte, das die ideale Kamilie bes Likar von Wakefield leibhaftig im Pfarrhause zu Sesen= Man weiß, unter welcher Verkleidung Goethe fich in Gesellschaft bes Freundes bei Bastor Brion einführte und wie komische Scenen baraus entstanden, vor Allem steht uns die reizende Erscheinung Friederike's vor, die Goethe vom ersten Augenblick an fesselte. D unerwartetes Glück! in der einfachen Landpfarre fand der junge Dichter sein Abeal verwirklicht und fogar übertroffen; der Roman wird ibm zu Gefallen zur Wirklichkeit, er lebt und athmet reine Poefie. Er, ber nach Natur bürftete, nach einfachen Sitten, nach Wahrheit und Unbefangenheit, er findet sich wie durch Zauber in ein kleines irbisches Paradies versett. Hier kann er leben, wie es ihm gefällt, mit ben Kindern spielen, bie Kamilie durch seine tollen Keenmärchen unter der blübenden Laube erheitern, mit Friederiken durch die Felder streifen. nach Herzensluft mit ihr reben und sich ganz bem nawsten, reinsten Wesen widmen, das ihm unter bem himmel begegnet Denn bas mar Friederike, ein fehr einfaches, fehr offenherziges Naturfind, anmuthig, munter, von unbestech= licher Aufrichtigkeit und unerschütterlicher Beiterkeit. ihren Lippen fand er die Bolkslieder wieder, die er fo fehr . liebte und die ihm gewiß tausendmal theurer wurden, da sie aus dem Herzen und Munde der Geliebten kamen. Als er fie zum ersten Mal sieht, nöthigt sie ber Vater, sich an bas Klavier zu setzen, um ein gefühlvoll trauriges Lied zu singen, bas ihr indessen durchaus nicht gelang. "Sie stand auf und fagte lächelnd ober vielmehr mit dem auf ihrem Geficht immerfort ruhenden Zuge von heiterer Freude: "Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und ben Schulmeister werfen; laffen Sie uns aber nur

hinauskommen, dann follen Sie meine Elsasser und Schweizer-Liedchen hören; die klingen schon besser."\*

Mit biefen Worten hatte sie ben Dichter bezwungen. Abends machte man im Mondschein einen Spaziergang.

"Wenland bot ber älteften ben Arm, ich ber jungften, und fo zogen wir burch bie weiten Fluren, mehr ben Simmel über uns zum Gegenstande habend, als die Erde, die sich neben uns in der Breite verlor. Friederikens Reden jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes. . . . Sie murbe zulett immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar so gut zu, und ba ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gesichtsbildung aber so wie die übrige Welt in Dämme= rung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz fabe. bas ich höchst rein finden mußte, da es sich in so unbefan= gener Geschmätigkeit vor mir eröffnete." Schon fühlte er. baß er sie liebte und sein Berg nicht mehr frei sei. bem fam er oft nach Sefenheim, blieb bort wochenlang wie gebannt, vergaß seine Promotion, die Freunde und die ganze Welt. Sonntags vor ber Kirche machte man einen Spaziergang burch die thaufrischen Wiesen. "Es giebt Frauens= personen," sagt Goethe, \*\* "bie uns im Zimmer besonders wohlgefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen. Friederike gehörte zu den letteren. Ihr Wefen, ihre Geftalt traten niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfab hinbewegte. Die Anmuth ihres Betragens schien mit ber beblümten Erbe und die unverwüftliche Heiterkeit ihres Antliges mit bem blauen himmel zu wetteifern."

Gewiß ist in einer jener göttlichen Stunden, in benen

<sup>\*</sup> Dichtung und Bahrheit, Buch X.

<sup>\*\*</sup> Dichtung und Wahrheit, Buch XI.

das Leben gipfelt und jeder Augenblick eine Swigkeit entshält, das Mailied entstanden, jene Hymne an den Frühzling und die Liebe, in der die Seele des jungen Mannes in ihrer ganzen Macht hervorbricht.

Wie herrlich leuchtet Mir die Ratur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es bringen Blüten Aus jedem Zweig Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch.

Und Freud' und Wonne Aus jeder Bruft. O Erd', o Sonne! O Glüd, o Luft!

D Lieb', o Liebe! So golben schön, Bie Morgenwolken Auf jenen höhn!

Du segnest herrlich Das frische Feld, Im Blütenbampfe Die volle Welt.

D Mäbchen, Mäbchen, Wie lieb' ich bich! Wie blickt bein Auge! Wie liebst bu mich! So liebt bie Lerche Gefang und Luft, Und Morgenblumen Den himmelsbuft,

Wie ich bich liebe Mit warmem Blut, Die bu mir Jugenb Und Freud' und Muth

Zu neuen Liebern Und Tänzen giebft. Sei ewig glüdlich, Wie du mich liebft.\*

Wohl benen, die es im Original lefen können, diefes in feinem Rhythmus hinreißende Lieb. Wie ein Strom ftürzt und brauft es hervor, der unabsehbare grüne Fluren por fich fieht und ber meint, daß fein Lauf eine Ewigkeit bauern wird, ohne zu ahnen, daß er schon in wenig Tagen bas Meer erreicht. Goethe schwamm in der Wonne ber ersten, ernsten Liebe und mit einem Mal war die so lange verschlossene Quelle ber Lyrik entsiegelt und strömte voll. flar und schäumend aus ben Tiefen seines Wefens hervor. Er bichtete für Friederike eine Anzahl von Liebern zu bekannten Melobien und schickte fie ihr. Sie bewahrte fie liebevoll in einem Album auf, als einzigen Schat, ber ibr aus diesen sonnigen Tagen blieb, als Reliquie ihrer erften einzigen Liebe. Gine Randbemerkung ihrer Sand zeigt bie entzückende Einfachheit und die heilige Treue diefer unerfünftelten Geele. Neben ein Gebicht, in welchem Goethe eines Baumes erwähnt, in beffen Rinde er feinen und ihren Namen geschnitten hat, schrieb fie an ben Rand: "Im Nachtigallenholz." Sie lebte ganz in biefen Erinnerungen.

<sup>\*</sup> Componirt von Brethoven, op. 52.

An ihrer Seite hat Goethe Augenblide so reinen und vollstommenen Glückes durchlebt, wie sie ihm später in seinem an Ruhm und Triumphen reichen Leben nicht wieder zu Theil geworden sind. In Straßburg ließ es ihm nicht mehr Ruhe; oft ergriff ihn das Verlangen Friederike zu sehen mitten am Tage; dann verließ er plötzlich den Hörsaal, ließ ein Pferd satteln, sprang hinauf, gab ihm die Sporen und fort ging es wie der Wind. Kam er mit sinkender Nacht in das Pfarrhaus, wie groß war da das Glück, wenn Friederike der Schwester in's Ohr sagte: "Da ist er! Habe ich es nicht gesagt?"

Die Freude des Wiedersehens und den Schmerz des Scheidens besang er in Willkommen und Abschied:

Es schlug mein Herz: geschwind zu Pferbe! Es war gethan fast eh' gebacht; Der Abend wiegte schon die Erbe Und an den Bergen hing die Nacht: Schon stand im Rebellseid die Eiche, Ein aufgethürmter Riese da, Wo Finsterniß aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Bolkenhügel Sah kläglich aus dem Duft hervor, Die Binde schwangen leise Flügel, Umsausten schauerlich mein Ohr; Die Racht schuf tausend Ungeheuer; Doch frisch und fröhlich war mein Muth; In meinen Abern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Gluth!

Dich fah ich, und die milde Freude Floß von dem füßen Blick auf mich; Ganz war mein Herz an beiner Seite Und jeder Athemaug für dich. Rapitel.

Frühlingswetter sichliche Gesicht, werdetet für mich — Ihr Götter!

Doch ach, schon mit ber Morgensonne Berengt ber Abschieb mir bas Herz:
In beinen Küssen, welche Wonne!
In beinem Auge, welcher Schmerz!
Ich ging, bu stanbst und sahst zur Erden Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und boch, welch Glück geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Die vollständige Trennung war näher als Beide abn= Ohne an die Zufunft zu benten, hatten Goethe und Friederike ganz ihrer Liebe gelebt. Wohl hatte ber Frankfurter Patriziersohn den Vorurtheilen seiner Kamilie troken und die Tochter des Pfarrers von Sesenheim heirathen konnen, und gewiß ware Friederike's großes Herz feiner werth gewesen. Es waren nicht die äußeren Umstände, die ihn baran hinderten, aber er war einundzwanzig Jahre, lernte eben die Welt kennen, fühlte Genie in fich, ben Drang nach unbegrenzter Freiheit und eine stärkere Stimme als die ber Liebe rief ihm zu, sich noch nicht zu binden. Nun entsvann sich ein schmerzlicher Kampf zwischen dem tiefsten Gefühl und ber unerbittlichen Forberung des Genies. Das Genie blieb Sieger und es mußte auch so sein; boch ber Mensch trug eine Bunde für das Leben bavon, den Borwurf, das treueste Berg, das er je gekannt, gebrochen zu haben. Gin schweres Berhangniß, das noch der Bruft des ruhmbekranzten Greifes Seufzer entlockte. Goethe faat nur wenig über ben letten Abschied und geht schnell über biefe schmerzliche Seite feines Lebens fort: "Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen in den Augen und mir war

sehr übel zu Muthe. Es waren peinliche Tage, beren Ersinnerung mir nicht geblieben ist." \*

Run kehrte er nach Frankfurt zurück, das Doktordiplom in der Tasche, aber mit schmerzerfülltem Herzen. Sin heiterer Familienkreis, fröhliche Freunde, eine Anzahl geistreicher Frauen und zahllose Feste warteten seiner, aber er war düster und mißgestimmt. Niemand in Frankfurt liebte ihn so wie Friederike und er hatte sie verlassen können! Ueberall, wohin er geht, schwebt ihm ihr Bild vor und an sie denkt er in des Jägers Abendlied:

Im Felbe schleich' ich still und wilb, Gespannt mein Feuerrohr, Da schwebt so licht bein liebes Bilb, Dein süßes Bilb mir vor.

Du wandelft jest wohl ftill und mild Durch Feld und liebes Thal, Und ach! mein schnell verrauschend Bild Stellt sich dir's nicht einmal?

Des Menschen, der die Welt durchstreift Boll Unmuth und Berdruß, Rach Often und nach Westen schweist, Weil er dich lassen muß.

Mir ift es, benk' ich nur an dich, Als in den Mond zu sehn; Ein stiller Friede kommt auf mich, Weiß nicht, wie mir gescheh'n.

Trot ber Elasticität seiner Natur bauerte "die Wonne ber Wehmuth," wie er sie nennt, noch lange an. Die Muse tröstete ihn, und seine Lieber, in benen eine sanste Melancholie vorherrscht, sind nur ber Ausstuß seines übervollen Herzens. "Und wenn ber Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen was ich leibe,"

<sup>\*</sup> Dichtung und Wahrheit, Buch XI.

spricht er im Tasso. Immer wieber taucht auch nach langer Zeit Friederike's Andenken auf und die milbe Resignation der armen Berlassenen hat etwas so Tieses und Rührendes, das die eingeschlummerte Liebe stets von Neuem und in alter Kraft weckte. Dann ließ er seine Thränen in der Einsamkeit rinnen und die folgenden Zeilen sagen mehr, als die längsten Gedichte:

Trodnet nicht, trodnet nicht, Thränen ber ewigen Liebe! Ach nur bem halbgetrodneten Auge Bie öbe, wie tobt bie Welt ihm erscheint! Trodnet nicht, trodnet nicht, Thränen unglücklicher Liebe!

Dief aus dem innerften Bergen bringt biefer halb unterbrudte Seufzer berauf und läßt einen Abarund bes Leibens ahnen. Auch er, ber Olympier, ber Liebling ber Got= ter, liebte die Thränen und konnte sich in feinen Schmerz versenken, und das Gefühl war so mächtig, daß er sich mit Energie baraus emporreißen muß, um ihm nicht ganglich gu unterliegen. Was ihm am besten babei half, mar feine lebhafte Theilnahme für die Mitmenschen, sein unstillbarer Wiffensdurft und bas Bewuftfein feines Berufs. rife hatte den großen Lyrifer erweckt und in dem Berkehr mit ihrem jungfräulichen Herzen und ihrem unbefangenen Gemuth hatte sich ber kuhne, stürmische junge Mann gum erften Male felbst verstanden. Plöslich und für immer hatte er jenen Ton der Wahrheit, jene Melodie der Seele gefunden, die er nie wieber verlor. In ben folgenden Sabren macht er seine Sturm: und Drangperiode burch, wie man bamals zu fagen pflegte. Die schöpferische Rraft offenbart sich ihm plöglich mit Siegesmacht und herrschergewalt, nimmt fein Leben gang in Unspruch und überströmt ihn so mächtig, baß er felbst bavor erschrickt. In biefem bochften Taumel bes Genies, ber vier Jahre anhielt und

während deffen er hundert riesenhafte Blane entwarf, schuf er außer vielen kleineren zwei große Meisterwerke: Göt und Werther, und entwarf die ersten Grundzüge zu Egmont, Wilhelm Meister und Fauft. Nie war er später so schön, so herrlich, wie in dieser Zeit. Wenn er bamals in ein Wirthshaus trat, hoben die Leute die Köpfe, um ihn anzusehen: wenn er in einer Gesellschaft sprach, so war er ber König bes Festes. Männer, Frauen, berühmte Schriftfteller, Bietisten und Zweifler, Alle beugten sich seinem sieg= reichen Rauber. Niemand vermochte ihm zu widerstehen und seine Ueberlegenheit machte sich so wenig breit, sie strablte nur mit ber vollen Kraft seines Wefens, baß selbst ber Gifersuchtigste fich getrieben fühlte, fie zu verfünden, und sich gehoben schien, wenn er es gethan. "Der schöne fünfundzwanzigjährige Jungling," fagt Beinfe, ein Schrift= steller jener Zeit, ben Goethe besucht hatte, "ift Kraft und Genie von Kopf bis zu Rug, ein von Gefühl überströmen= bes Herz und ein Feuergeift mit Ablerflügeln." felbst giebt wenig auf alle biefe Hulbigungen, sondern ift mit tiefen Gedanken über Kunft, Poesie und Religion beschäftigt und nährt im Stillen eine kühne Auflehnung gegen bie Gefellschaft seiner Zeit und vor seinen Augen schwebt ein glänzendes Bild der freien, siegreichen Menschheit der Dem jungen Prometheus gleich, ber, stolz auf feine Schöpfermacht, ben Zeus verspottet und ihm guruft: Wie elend sind beine Menschen, ich will sie nach meinem Bilde umschaffen, damit fie bich einft sturzen können. träumt von einem evischen Gebicht über Ahasverus, einem religiösen Drama über Mahomet, und Fauft "schwirrt ihm im Kopf wie eine taufenbstimmige Symphonie." Daneben vertieft er sich in Platon, Sophokles und die Bibel. bas hindert ihn nicht, sich in ein paar Liebesabenteuer zu fturzen und ben betäubenben Weihrauch einzuathmen, mit bem die Frauen junge Männer von Genie und Schönheit zu umgeben lieben. Und wie um dieser heißen Atmosphäre zu entsliehen und noch glühend von irdischen Freuden, flüchtet er zu Spinoza und findet Ruhe in seiner Weltanschauung durch das klare Erfassen der Menschennatur.

Oft auch sucht er ben Frieden in der Natur, unter freiem Himmel und auf den Bergen. Urplötlich verläßt er dann das Haus, streift tagelang durch die Umgegend, dis sich der innere Sturm gelegt hat. Während er geht, wirbeln ihm Gedichte, Dramen, lyrische Lieber, das Andenken an vergangene und gegenwärtige Liebe, lebende Menschen und Romanhelden toll im Kopf herum. Umsonst wollte er ihnen gedieten, still zu stehen, der Wirbel dauert fort, und da er nichts sesthalten kann, singt er unterdeß seltsame Lieder von wildem Rhythmus, die ihm unwillkürlich auf die Lippen kommen. Sines derselben, das er während eines Sturmes sang, zeichnete er auf:

Dem Schnee, bem Regen, Dem Wind entgegen, Im Dampf ber Klüfte, Durch Rebelbüfte, Immer zu! Immer zu! Ohne Rast und Ruh!

Lieber burch Leiben Möcht' ich mich schlagen, Als so viel Freuben Des Lebens ertragen; Alle bas Reigen Bon Herzen zu Herzen, Ach wie so eigen Schaffet bas Schmerzen!

Wie foll ich fliehen? Bälberwärts ziehen? Alles vergebens! Krone des Lebens, Glüd ohne Ruh, Liebe, bift du! In biesem Liebe liegt recht eigentlich die Empfindung des Stürmens und Drängens. Die Wolken wirbeln, der Wind peitscht in das Gesicht, der Donner grollt, durch die Rebelschleier blicken hier und da liebliche Thäler wie Stätten des Friedens und des Glücks, und der Wanderer stürmt vorwärts, neuen Herrlichkeiten zu. Aus dem Rhythmusklingt der schnelle Schlag seines Herzens, des Herzens, das von tausend Gedanken, tausend Liebesgefühlen bedrängt, sich nur im Kamps mit den Elementen betäuben kann. Es möchte seinem Geschick entsliehen, vergebens, immer wieder muß es zu seiner Qual und ewigen Freude zur Liebe zurrückkehren.

Wie so viele andere Lieber Goethe's, gleicht es auch bem echten Volksliede. Wie das Volkslied spiegelt es im Rhythmus und dem musikalischen Klang der Verse unmittel= bar die Seelenregung ab, die sich nothwendiger Weise durch entsprechende Bewegungen in der körperlichen Erscheinung Darin liegt eben die fortpflanzende Macht des ausbrücken. Freilich ift zwischen Goethe's Liebern und benen bes Volks berfelbe Unterschied, wie zwischen einem Geist ersten Ranges und einem einfachen Gemuth, wie zwischen einem vollendeten Rünftler und einem Sänger vom Dorfe. Aber bafür besteht zwischen Beiben jenes geheime Band, bas immer zwischen bem wahren Genie und der echten Gin= falt vorhanden ist. Goethe ist wie ein Improvisator des Volkes in die höchsten Sphären einer glänzenden, hochgebil= beten Gesellschaft versett. Seine poetische Gabe strömt ihm überreichlich zu, er schüttelt die Verse so mühelos hervor, wie der Taufendkünftler die Blumen aus seinem Aermel. Und merkwürdiger Weise hatte dieser unerschöpfliche Geist einen Abscheu davor, sich gedruckt zu sehen, eben weil er kein Dichter auf bem Papier ober in der Stille seines Arbeitszimmers war, sondern ein Dichter unter Menschen, zu jeder Stunde und immer thätig und lebendig. Gern theilte

er den Freunden seine Lieder durch das lebendige Wort mit, burch ben Klang ber Stimme, von Bliden und Sandbeweaungen begleitet. In der gelehrten, staubigen Luft eines pedantischen Kreises fühlte er sich beklommen, aber als er mit Jakobi und Lavater im Segelboot ben Rhein berunterfuhr, Burgen, Felsen und Dörfer an ihren Blicken vorüberglitten, die Sonne vom hohen blauen himmel taufend Goldfunken auf ben schäumenden Strom marf, ber fie freuberauschend forttrug, drängten fich fühne Berfe auf seine Man iprach über Religion und Jafobi wollte Lippen. ihnen seine Ibee über die Gottheit aufdrängen, da fühlte er sich als Prometheus gegenüber bem unbarmberzigen Gott ber Theologen und recitirte feine berühmte Rede des Brometheus an Zeus:

Bebede beinen himmel, Zeus,
Mit Wolkendunft,
Und übe, bem Knaben gleich,
Der Difteln köpft,
An Sichen dich und Bergeshöh'n;
Mußt mir meine Erbe
Doch laffen stehn,
Und meine hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen herd,
Um bessen Gluth
Du mich beneibest.

Ich kenne nichts Aermeres Unter ber Sonn', als euch, Götter! Ihr nähret kummerlich Bon Opfersteuern Und Gebeishauch Eure Majestät, Und barbtet, wären Nicht Kinder und Betiler Hoffnungsvolle Thoren. .Da ich ein Kind war, Richt wußte wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Zur Sonne, als wenn brüber wär' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie mein's, Sich bes Bebrängten zu erbarmen.

Wer half mir Wiber ber Titanen Nebermuth? Wer rettete vom Tobe mich, Bon Sklaverei? Haft bu nicht alles felbst vollenbet, Heilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, Betrogen, Rettungsbank Dem Schlasenden ba broben?

Ich bich ehren? Wofür? Haft bu bie Schmerzen gelindert Je bes Beladenen? Haft bu bie Thränen gestillet Je bes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiebet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schickal, Meine herrn und beine?

Bähnteft bu etwa, Ich sollte das Leben haffen, In Büften fliehen, Beil nicht alle Blüthenträume reiften?

Hier sit, forme Menschen Rach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich sen, Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und bein nicht zu achten, Wie ich! Seine Freunde bewunderten halb entsetz jene Obe von titanenhaftem Pantheismus, der man gleichzeitig die Schule des Aeschylos und des Spinoza ansühlte. Sie sahen wohl, daß Goethe selbst jener Prometheus sei, der jetzt mit weitgeöffneten Augen und schön wie Luciser vor ihnen stand. In seinen Oden ist er weit von dem Bolksliede entsernt; dann spricht der Mann der Zukunst mit seurigen Zungen aus ihm. Aber sobald man am User des Flusses in einem Dorfe Tanzmusik hört, wird Goethe mit seiner wunderdaren Elasticität des Geistes zum heiteren Gesellen. Wir wollen landen! ruft er den Freunden zu, und während sie der Wiese zueilen, auf der Bauerbursche und Mädchen tanzen, singt er munter:

Durch Felb und Walb zu schweifen, Mein Liedchen wegzupseisen, So geht's von Ort zu Ort! Und nach dem Takte reget Und nach dem Maaß beweget Sich alles an mir fort.

#### Und weiter:

Denn wie ich bei ber Linbe Das junge Bölkden finbe, Sogleich erreg' ich fie. Der ftumpfe Bursche bläht sich, Das steife Mäbchen breht sich Rach meiner Melobie.

So überträgt er die Poesie immer auf das Leben, benn das Träumen in der Sinsamkeit genügt ihm nicht. Er muß handeln, die widerstrehenden Seelen bezwingen, sie begeistern und sie in Sinklang mit seiner Empfindung bringen; das war der einzige Ruhm, auf den er stolz war.

Die ersten Jahre in Weimar waren für Goethe eine Reihe von Triumphen. Der Freund Karl Augusts erschien

bem Sofe wie ein Gott und eroberte sich burch die Macht seiner Perfönlichkeit eine Ausnahmestellung, welche ihm seine Freiheit sicherte. Noch einmal ließ er zuerst der tollen Phantasie des Genies, das sich als Herrscher der Herzen und Gebanken der Menschen fühlt, die Zügel schießen. Aber nachbem er sechs Monate mit bem Herzoge tolle Streiche ge= trieben, Feste geseiert und Weihrauch aller Art geathmet hat, kehrt er mit größerer Energie in sich felbst zuruck und beginnt Egmont, Wilhelm Reifter und Sphigenie. ber Lyriker ift nicht mußig, aber er fpricht nur in Zwischenräumen, wenn ihm eine Bewegung zu reben gebietet ober ein flüchtiges Gefühl sich kryftallisirt. Gines Abends schrieb er einige Verse auf die Bretterwand einer kleinen Butte bei Almenau, von ber aus man einen weiten Kreis von Bergen Jene flüchtigen Zeilen find ein Meifterwerk, aleichzeitia ein vollendetes Landschaftsbild und vollkommenste Musif:

> Ueber allen Gipfeln Ift Ruh', In allen Wipfeln Spüreft du Kaum einen Hauch; Die Bögelein schweigen im Walbe. Warte nur, balbe Ruheft du auch.

Die Stille des Abends, das Verstummen der Wünsche in dem Schweigen des Waldes, die schönste Auflösung aller Mißklänge in den vollendeten Sinklang der Natur, der naive und großartige Pantheismus einer Seele, die sich eins fühlt mit der Welt; das Alles ist nicht besonders ausgesprochen in des Wanderers Nachtlied, aber es klingt durch wie die vereinten Stimmen in einer lieblichen Symphonie.

Mehr als je fühlte Goethe jett die Bereinsamung des Genies. Während ganz Weimar ihn feiern wollte, zog sich

ber Dichter mehr und mehr zuruck und lebte wochenlang in seinem Gartenhause an der Ilm, mit poetischen Arbeiten und botanischen Studien beschäftigt. Frau von Stein, die einzige Frau, die er leidenschaftlich und ernstlich liebte, ließ sich zwar seine Sulbigungen gefallen, hielt ihn aber in füh= ler Entfernung. Dies Gefühl vollständiger Einsamkeit mitten in dem übervollen Reichthum des Herzens und Geiftes bat seinen Ausbruck in einem der schönsten Lieder Goethe's gefunden, welches man als ben Höhepunkt feiner lyrischen Gebichte bezeichnen kann. Es ist Nacht, ber Dichter bat sein Gartenhaus verlaffen, geht in Gebanken versunken durch bas Thal der Alm, läft sein vergangenes Leben an seinen Bliden vorüberziehen und fühlt in dem tiefen Dunkel noch lebhafter die Stärke des Verlangens und die Nichtigkeit des Wenn man so liebt, wenn man so geliebt worben ift, so allein sein zu muffen! Da fteigt ber Mond hinter ben Bäumen auf und giekt sein Rauberlicht über die nebelgrauen Wiesen. Von bem milben Schein getröftet, wenbet sich der Dichter an das wohlthätige Gestirn:

> Füllest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild Lindernd beinen Blick, Bie des Freundes Auge mild Ueber mein Geschied.

Jeben Nachtlang fühlt mein Herz Froh und trüber Zeit, Banble zwischen Freud' und Schmerz In der Einsamkeit. Fließe, fließe lieber Fluß! Rimmer werd' ich froh, So verrauschte Scherz und Kuß, Und die Treue fo.

Ich besaß es boch einmal, Was so köstlich ist! Daß man boch ju seiner Qual Rimmer es vergigt!

Rausche, Fluß, das Thal entlang, Ohne Raft und Ruh, Rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu,

Benn bu in der Binternacht Büthend überschwillst, Ober um die Frühlingspracht Junger Knospen quillst.

Selig, wer sich vor ber Welt Ohne Haß verschließt, Einen Freund am Busen hält Und mit bem genießt!

Bas von Menschen nicht gewußt, Ober nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust Bandelt in der Nacht.

Wie ein leichter Kahn schwebt die Melodie über das geheimnisvolle, unergründliche Meer der Seele. Ruhig und gleichmäßig gleitet sie in den ersten zwei Strophen dahin, eine leise Bewegung läßt sich in der britten spüren: "Jeden Rachklang fühlt mein Herz froh und trüber Zeit." Doch das Wogen wird stärker. Mit den Worten: "So verrauschte Scherz und Kuß und die Treue so," ist der Dichter schon auf dem hohen Weer der Leidenschaft. Sin=

mal hat er es befessen, "was so köstlich ist," und wenn bies höchste Glück auch dahin, so kehrt er doch immer wiesber auf das stürmische Meer zurück. Mögen die Wogen schäumen und tosen, er will sich von den wilbesten Stürmen des Lebens schaukeln lassen, in der Entsesselung aller Leidenschaften schwillt sein unbezwungenes Herz von wilder Lust. Aber aus dem Drängen des Sturmes strebt sein Herz von Neuem dem Frieden zu, die Wellen besänstigen sich, die Stille kehrt zurück und der Dichter steuert den schwankenden Kahn in den Hasen der Freundschaft. Dort wird ihm ein Augenblick des Glücks zu Theil, dort erschließt er dem Freunde in der Stille der Nacht die verborgensten Tiesen seines Wesens.

Das ist das echte Lieb; so stellt es sich überall dar, wo die Poesie ihre natürliche Stellung bewahrt hat. Es ist keine rhetorische Erläuterung, sondern der reine und einfache Ausdruck eines Gedankens, wie ihn das Volkselied giebt. Wohl ist in diesen Versen an den Mond das Gefühl erhabener, der Gedanke tiefer, die Sprache edler als in den bescheidenen Liedern des Volks, aber man darf sich dadurch nicht täuschen lassen, sie haben denselben Grundzug, dieselbe Entwickelung und denselben Geist gemein.

Man weiß, daß der Himmel von Italien, seine Marmordilder, seine herrlichen Tempel und sein künstlerisches Volk zu einer neuen Offenbarung für Goethe wurden. Umsgewandelt kehrte er zurück; er war kein Deutscher mehr, sondern ein Grieche oder vielmehr der wiedererstandene Mensch der antiken Welt. Das zeigen seine römischen Elegien. Aber die Muse des Volks, das einsache Naturkind, das mit bloßen Füßen durch die bethauten Wiesen schreitet, mit einem Feldblumenkranz im wallenden Haar und einem Maaßliedchen in der Hand, diese Muse war doch seine erste Liebe gewesen, und zu ihr kehrte er unablässig zurück. Sine liebe alte Melodie, ein freundlicher Blick aus Mädchenaugen,

eine Blume am Walbesranbe, irgend eine unbedeutende Beranlassung entlockte diesem reichen Dichtergemüth immer wieder Verse von der edlen Sinsachheit des Volksliedes. Wie man weiß, war Christiane Vulpius lange Zeit Goethe's Geliedte, ehe er sie heirathete. Als sie ihm einen Sohn geboren hatte, nahm er sie in sein Haus und betrachtete sie von da an als seine Gattin. Er seierte diese Uebersiedelung durch ein kleines Lied.\*

#### Gefunden

Ich ging im Walbe So für mich hin, Und nichts zu suchen Das war mein Sinn.

Im Schatten sah' ich Ein Blümchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Aeuglein schön.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es fein: Soll ich zum Welken Gebrochen fein?

Ich grub's mit allen Den Bürzlein aus, Zum Garten trug ich's Am hübschen Haus.

Und pflanzt' es wieder Am stillen Ort; Run zweigt es immer Und blüht so sort.

<sup>\*</sup> Man vergleiche das Rapitel "Christiane Goethe" in Abolf Stahr's "Beimar und Jena," II. S. 186—205.

Ist das nicht ein Volkslied? Hat es nicht die dem Volkslied eigenthümliche zarte Symbolik? Denn das Bolk liebt nicht, seine Gefühle zu enthüllen; je theurer sie ihm sind, desto mehr verschleiert es sie; und in den Stunden seiner innigsten Erschleigung spricht Goethe diese Sprache aus dem Instinkt des Herzens. Sich in Einklang mit den einfachsten Gemüthern fühlen, ist eine der reinsten Freuden für einen hohen Geist.

Bis in das höchste Alter hinauf blieb ihm diese Gabe. Bohl liek er nach einander alle Saiten der alten und mobernen Leier erklingen und mar der Rachfolger Bindar's, Catull's, wie auch des Hafig, aber wenn er fich recht tief bewegt fühlt, kehrt er immer zum Liebe zurück. Er zählte neunundsiebzig Jahre, als ber Großberzog Karl August ftarb. ber Freund seiner Jugend, mit bem er sein ganges Leben über in den nahesten Beziehungen geblieben mar. schwerer Schlag für den unermüdlichen und ungebeuaten Greis, der fich auf das Land in vollkommene Ginfamkeit qu= rudzog. Aus brei Versen, die er unter bem Einbruck biefes Todes schrieb, können wir die Macht seines Schmerzes und bie Erhabenheit seiner Resignation ersehen. bas kurze Gebicht: "Dem aufgehenden Vollmonde," in ber That war es aber an ben bahingeschiedenen Freund gerichtet.

> Willft du mich sogleich verlaffen? Warft im Augenblick so nah! Dich umfinstern Wolkenmassen, Und nun bift du gar nicht da.

Doch bu fühlft, wie ich betrübt bin, Blickt bein Rand herauf als Stern! Beugeft mir, daß ich geliebt bin, Sen das Liebchen noch so fern. So hinan benn! hell und heller, Reiner Bahn in voller Pracht! Schlägt mein herz auch schmerzlich schneller, Ueberselig ist die Racht.

Der Dichter, ber lange geschwiegen hat, glaubt das Bild des Freundes in dem herrlichen Gestirn zu erblicken, das langsam am Himmel aufsteigt. Da versinkt plötzlich die goldene Scheibe hinter dunklen Wolken und ein tiefer Schmerz durchzuckt den Greis, denn dies schnelle Verschwinden mahnt ihn an das eigene unerdittliche Scheiden. Aber wieder hebt sich das geliebte Gestirn von glänzenden Wolken umgeben, so wie der verlorene Freund in der Erinnerung aufledt, und wie der volle Mond in reinerem, verklärtem Lichte strahlt. Mit Freudenthränen begrüßt der Dichter diese ideale Auferstehung und im Andlick der Herrlichkeit des Himmels gebietet er dem eigenen Schmerz zu schweigen. Wie einsach ist die Form, wie groß der Gedanke.

Unter den Iprischen Dichtungen Goethe's befindet sich noch eine Gruppe von Meisterwerken, die sich eng an die Volkspoesie anschließen, nämlich die Balladen. Vor Goethe hatte sich Bürger bas Verbienft erworben, die Ballabe aus bem Munde des Volkes wieder aufzunehmen, und seine "Lenore" und "ber wilbe Säger" bezeichnen einen Abschnitt in ber beutschen Poesie. Auch ift es keine romantische Laune, welche die Welt zu diesen sagenhaften Gebilden hinzog, fonbern ber Reiz ihrer lebhaften poetischen Auffassung und ihrer bramatischen Form. Im Liebe ließ ber Lolksbichter bem persönlichen Gefühl freien Lauf, in ber Ballabe lenkt er bie Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf ein außergewöhnliches ergreifendes Ereigniß, das Bewunderung ober Entfeten erregt, und sucht ihnen bie Empfindungen mitzutheilen, welche ber Vorfall in ihm felbst erregt hat. Dazu bedurfte es eines knappen, belebten und fesselnben Vortrages. bas Lieb, ist auch die Ballabe eine ursprüngliche, poetische Form, welche ihre Berechtigung aus dem Leben und der Natur des Menschen herleitet. Den geselligen Abenden des Bolks verdankt sie ihre Entstehung; sie zieht ihre Kraft aus dem gemeinsamen Gefühl des frommen Schauers, der Rühzung oder der leidenschaftlichen Begeisterung, welche die Zushörer bewegt und zu deren Dolmetscher sich der Dichter macht. Bei dem Bolk besteht der Hörerkreis in einer gestüllten Spinnstude oder einer fröhlichen Zechergesellschaft, sür die neuen Dichter war es die ganze Nation. Daher hatte die Ballade jett mehr als je ein Recht auf Pflege. Von den Lyrisern des achtzehnten und neunzehnten Jahrshunderts aufgenommen, veredelte sich die Ballade und gewann über die Seelen eine Zaubermacht, wie die Nixe, die unten im See auf ihrer Wunderharse spielt und die Menschenkinder verlockt.

Bürger, ber erfte Wieberhersteller ber Ballabe, nahm besonders das fantaftische Genre auf, machte damit hobes Aufsehen, erreichte aber nicht die rührende Einfachheit seiner Vorbilder. Dieser Triumph mar Goethe vorbehalten. Seine Balladen verbinden ben Reiz eines tiefen Gedankens in bem Gemande einer einfachen, belebten Erzählung. Welche lebens: polle, bewegte Welt tritt uns in ihnen entgegen. Keitere. fogar humoriftische Ballaben, Blüthen bes Gefühls, Blüthen ber Weisheit, philosophische und fantastische Balladen. Alles ist bei ihm vertreten. Das Blumden Wunderschön ist eine vollständige Idylle, die Rückehr des vertriebenen Grafen ein pollständiges Drama, der Erlkönig, ber in ber ganzen Welt burch die Composition Schubert's bekannt ist, übertrifft in bem Einbruck bes Schauerlichen und Dämonischen alle Schöpfungen des Volks; die Braut von Corinth und der Gott und die Bajadere erheben sich wie spielend auf die Söhen der Philosophie. Ich werbe nur brei Ballaben verschiebener Gattung anführen, in benen Goethe die Bolkspoesie erweitert und veredelt hat.

Wie wir bei früherer Gelegenheit gesehen haben, liebt bas Volk die Symbolik der Blumen. Der unendliche Reichthum der Formen und Farben in dem Pflanzenreich offen= bart bem ursprünglichen Menschen die unbeschreibliche Rulle ber inneren Welt, die in seinem Bergen keimt, mächst und Daher kommt die Freude, die er an ihr hat. Auch war Goethe bekanntlich ein guter Gärtner und leibenschaft= licher Botaniter. Rur bas halbe Wiffen zieht burch feine Beschränktheit von der Poesie ab; die echte Wissenschaft da= gegen entbeckt unaufhörlich neue Welten voll Poesie, weil sie uns überall die Individualität und das reiche Leben in der aroken Harmonie des Weltalls zeigt. Die Wissenschaft erweiterte Goethe's Poesie zu ihrer eigenen Unendlichkeit. Der aroke Naturforscher, der die Urpflanze suchte, mar auch zu= aleich der liebenswürdige und tieffinnige Sänger der Blu-Besser als irgend ein Anderer wußte er sie sprechen zu lassen, denn er kannte und liebte sie wie lebende Wesen.

Ms Beweis bafür bas reizende "Beilchen":

Sin Beilchen auf ber Wiese stand Gebückt in sich und unbekannt; Es war ein herzig's Beilchen. Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und munterm Sinn Daher, baher, Die Wiese her, und sang.

Ach! benkt bas Beilchen, wär' ich nur Die schönfte Blume ber Ratur, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich bas Liebchen abgepflückt Und an bem Busen matt gedrückt! Ach nur, ach nur Ein Biertelstünden lang! Ach! aber ach! bas Mädchen kam Und nicht in Acht bas Beilchen nahm, Ertrat bas arme Beilchen. Es fank und starb und freut sich noch: Und sterb' ich benn, so sterb' ich boch Durch sie, burch sie, Bu ihren Küßen boch.

Kann man die liebevolle Hingabe anmuthiger und lebendiger darftellen, das Glück, sich für das geliebte Wesen ganz aufopfern zu dürfen? Mozart hat für dies Lied eine seiner göttlich rührenden Welodien gefunden. Nur wenn man es von einer schönen Frauenstimme singen hört, gest uns sein unsterbliches Leben ganz auf.

Die Zauberballabe übt eine andere Art der Anziehungsfraft aus. Das Bolf verkörpert in seinen Basser- und Baldgöttern bekanntlich die unbegreislichen und unbeschreiblichen Gefühle, die ihm die Natur erregt; ein mondbeglänztes Erlengebüsch verwandelt es in einen Elsenreigen, das Nauschen des Bachs in Nixengekicher und einen sinstern Bergsee in den Nixenkönig. Diese Götter der modernen Mythologie üben einen ebenso großen Zauber auf uns aus, wie die der alten Welt; sie sind nicht todt, wie man wohl meint, ein großer Dichter braucht sie nur anzurusen und sie erscheinen in ihrem unsterblichen Glanz. Hören wir zum Beispiel den "Fischer" von Goethe:

Das Wasser rauscht', bas Wasser schwoll, Ein Fischer saß baran,
Sah nach ber Angel ruhevoll,
Kühl bis an's herz hinan.
Und wie er sitt und wie er lauscht,
Theilt sich die Fluth empor;
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: Was lockst du meine Brut Mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf in Todesgluth?
Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund, Du stiegst herunter wie du bist, Und würdest erst gesund.

Labt sich bie liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Rehrt wellenathmend ihr Gesicht Nicht boppelt schöner her? Lockt bich ber tiefe himmel nicht, Das feuchtverklärte Blau? Lockt bich bein eigen Angesicht Richt her in ew'gen Thau?

Das Wasser rauscht', bas Wasser schwoll, Rest' ihm ben nacken Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr gesehn.

Was fesselt uns so mächtig bei dieser Ballade? Ist es nur die seltsame Anziehungskraft, die der Anblick des Wassers auf uns hat? Ist es die Bethörung des Gesanges, der mächtigste aller Zauber, der sich in unsre erregten Sinne einsichmeichelt? Ist es die ewige Wacht des Weibes über den Wann, das uns umstrickt und in seine beglückende Umsarmung hinadzieht? Ist es die Anziehungskraft des Unendslichen, das den Wenschen in seinen verlockenden Abgrund reist? Ich weiß es nicht. Das Alles liegt wohl darin und noch mehr. Denn jede echt poetische Schöpfung enthält ein

unfaßbares Geheimniß, das sich nicht zergliebern läßt, aber das sich der Empfindung zu erkennen giebt und das die Liebe allein in seiner ganzen Tiefe zu ermessen vermag.

Wir schließen mit einer ritterlichen Ballabe, in welcher ber Grundgebanke in lebhaftem und schnellbewegtem Dialog ausgesprochen ist:

### Der Sanger.

Bas hör' ich braußen vor bem Thor, Was auf ber Brüde schallen? Laß ben Gesang vor unserm Ohr Im Saale wieberhallen! Der König sprach's, ber Page lief; Der Knabe kam, ber König rief: Laßt mir herein ben Alten!

Gegrüßet seyd mir, edle Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Belch' reicher himmel! Stern bei Stern! Ber kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und herrlichkeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergetzen.

Der Sänger brückt' bie Augen ein, und schlug in vollen Tönen;
Die Ritter schauten muthig brein,
Und in den Schooß die Schönen.
Der König, dem das Lied gefiel,
Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel,
Gine goldne Kette reichen.

Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Rittern, Bor beren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern; Gieb sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen. Ich singe, wie ber Bogel singt, Der in ben Zweigen wohnet; Das Lieb, bas aus ber Kehle bringt, Ift Lohn, ber reichlich lohnet. Doch barf ich bitten, bitt' ich eins: Laß mir ben besten Becher Weins In purem Golbe reichen.

Er fett' ihn an, er trank ihn aus: D Trank voll füßer Labe! D wohl bem hochbeglückten Haus, Wo bas ift kleine Gabe!
Ergeht's euch wohl, so benkt an mich, Und banket Gott so warm, als ich Kür biesen Trunk euch banke.

Das ist ganz ber treuberzige Ton ber alten Ballaben: Alles baran erinnert an die ungefünstelten Dichtungen bes Bolks: die Einfachheit des Aufbaues, die Lebhaftigkeit des Dialogs und die vollkommene Klarbeit des Bortrags: trok= bem ift sie in kunftlerischer Beziehung vollendet und von hohem Gedankeninhalt. Wie oft haben Dichter bie Erhaben= beit ihres Berufs und ihre Uneigennützigkeit gepriesen. Dies Gebicht enthält feinen Lobfpruch, feine Soperbel, fonbern bie eble Stellung bes Sangers wird burch bie Handlungsweise bes fröhlichen Greises bethätigt. Er wird gerufen, er= scheint und fingt, ohne fich bitten zu laffen fein bestes Lied. In allen Bergen wedt er Begeisterung, auf allen Stirnen ruft er die Freude hervor, erst durch ihn wird sich dieser glänzende Kreis des Werthes seines Daseins bewußt. Doch er weist die golbene Rette jurud; benn feine Runst kennt keinen besseren Lohn, als die Freude, Menschenherzen bewegt zu haben. Nur um einen Becher bes ebelften Weins und um ein freundliches Andenken bittet er, aleichsam als Reichen, daß die Boesie nur von Begeisterung und ber lebhaften Theilnahme ber Zuhörer lebt. Dann verschwindet er so schnell er gekommen, und läßt in seinem Abschiedsgruß einen Hauch von Hoffnung und Glück zurück. Welch' lebenz biges Bild von der Macht der Tonkunst und dem Beruf des Dichters! Bei diesem Grade von Einfachheit und Vollendung vermag die Kunst das Kind zu erfreuen, den Jüngling zu begeistern und den Weisen zu befriedigen.

3d habe auf bem weiten Kelbe ber Goethe'schen Lprif nur einen fleinen Strauß gepflückt und hatte boch eine reiche Ernte halten können; aber ich hoffe, bag biefe Beispiele genügen werben, um bem Lefer zu zeigen, bag ber größte Lyriker Deutschlands ber eifrigste Schüler ber Volkspoefie Allerdings trägt ihn sein Flug höber hinauf. gewesen ift. aber er athmet boch in vollen Zügen die Luft des Bolksliebes ein, und in diesem erfrischenden, belebenden Sauch ift er frei und glücklich und vergißt ben Staub ber Schule. Goethe hatte schon von der Natur das empfangen, mas den fieareichen Rauber des Volksliedes ausmacht: die Unmittelbarteit und ben Reichthum ber Empfindung, die urfprüngliche Lebhaftigkeit ber Sprache und ben von Berzen zu Herzen gebenden Ton. Allein würden sich diese herrlichen Kähiakeiten fo vollkräftig entwickelt haben, wenn ihm bie Bolkspoesie nicht in dem Augenblick entgegen getreten wäre. in den er unschlüssig über seinen Weg bastand? Gewiß nicht. Ihr hat er es zu banken, daß er sich in seiner Jugend mit dem Geift seines Volkes erfüllte, ben er in ber Flamme feines Genie's geläutert und ber aus feinem Munde geredet hat zum ewigen Entzücken ber Belt.

Goethe ist kein Volksbichter in bem gewöhnlichen Simme bes Wortes; benn er besitzt ganz die Individualität, Originalität und selbst die Grillen eines ungewöhnlichen Genies, das seines Gleichen nicht hat; und will man den Grundzug seines Wesens mit einem Ausdruck bezeichnen, so möchte ich sagen, daß er ein kosmopolitischer Dichter ist, der erste und

größeste, ben es bisher gegeben hat. Die Volkspoesie seines Landes ift wie ein ichoner Bergfee, burch ben ber Strom feiner Lyrik geht, um feine Wellen burch biefe unerschöpf= liche Waffermenge zu bereichern. Goethe ift so offen und mahr in seinen Liedern, wie das Volk in den seinen. Wahrheit und Aufrichtigkeit sind die Haupteigenschaften seiner Boesie; er hatte ben Muth, eine wahrhaftige Natur zu sein, barin besteht seine Größe und sein Seroismus; nichts bat er versteckt und bemäntelt, weder seine Schwächen und Arrthumer, noch feine Großmuth und feine weitumfassende Theilnahme: Alles das tritt in seinen Worten und Handlungen an bas Licht. Sieht man ihm gerabe in die Augen, so fieht man bis auf den Grund seiner Seele hinab. So ist ber Mensch, so ber Dichter. "Was er lebt, ist noch viel schöner, als mas er schreibt," fagte sein Freund Merk von ihm, und darum ist das, was er schreibt, so fesselnd. Man muß fehr groß fein, um nie zu affektiren, und Goethe that es nie. "Ich habe in meiner Poesie nie affektirt." saate er zu Eckermann. \* "Was ich nicht liebte und was mir nicht auf die Nägel brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht gedichtet und ausgesprochen. Liebesgedichte habe ich nur gemacht, wenn ich liebte." Aus biefer Quelle entsprinat die überzeugende Gewalt der Dichtungen Goethe's, und er hat die Boesie aus dem Studirzimmer der Gelehrten wieder auf ben Schauplat bes Lebens zurückgebracht. Im Kreise ber Gefährten und Mitstrebenden, in irgend einer schönen Gegend empfing er die Begeisterung, ober in einer glänzen= ben Gesellschaft von Frauen, unter ben Bliten ber schönen. Geist und Wit sprühenden Augen sprach er jene bezaubern= ben Verfe, welche die Spötter verstummen hießen und Begeisterung erweckten. Für eine Frau, die er bewunderte,

<sup>\*</sup> Gefprache mit Edermann, Th. III. S. 315.

für einen neuen Freund, wurde er gleich zum Dichter. Rach ben anonymen Dichtern bes Volksliedes war Goethe ber erste, von dem man mit Bestimmtheit sagen kann: Er bichtete nicht als Litterat für Litteraten, sondern als echter Dichter für die Menschen, von Herzen zu Herzen, mit lebendiger Stimme für andre lebendige Stimmen. Er hat wie ein Künstler gelebt, wie ein Mensch gesungen.

Außerdem hat Goethe dem Volksliede noch ein anderes Geheimniß abgelauscht, nämlich die geheimnißvolle Beziehung zwischen Inhalt und Form. Man höre nur ein echtes Lied, das ist nicht nur Poesie, es ist Musik, auch ohne die dazu gehörende Melodie, oder vielmehr ist diese in ihm enthalten, wie der Schmetterling in der Puppe; er braucht nur die Hügel zu sprengen, die Flügel zu entfalten, um sich in die Lüste zu schwingen. Liest man den Ansang eines Volksliedes: "Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus," oder "So viel Stern' am Himmel stehen," oder

"Es ritten brei Reiter zum Thore hinaus, Abe! Feinsliebchen schaute zum Fenster hinaus, Abe!"

so hört man unwillkürlich eine gewisse Melodie, die sich bei jeder Strophe wiederholt und steigert, dis sie in der letzten verhallt, ohne daß ein einziges Wort oder ein Vers aus ihren harmonischen Biegungen herausfällt. Durch diese geheimnisvolle Melodie drückt das Lied die Stimmung der Seele aus und theilt sie mit. Ebenso verhält es sich auch mit den schönsten Liedern Goethe's; jedes derselben hat seine eigene Melodie, die im Zauber des Klanges, des Rhythmus und Keims wohnt. So wie ein schöner Körper der Ausdruck einer schönen Seele ist, wie seine anmuthigen Bewegungen ihre Absichten vollkommen ausdrücken, ist die Musik,

bie ben Liebern Goethe's innewohnt, ber vollkommene Ausbruck ihres Gebankens. Die Töne, die sich an einander schmiegen oder gegen einander prallen, der fanste oder beschleunigte Rhythmus, die Reime, die weich verhauchen oder scharf abbrechen, sind wie das Wogen der Seele, dessen der sänstigte oder stürmische Wellen eine nach der anderen auf dem Ufer zersließt. Durch diese bestrickende Musik dringen die Lieder Goethe's tief in das Herz und sind unvergestlich; einmal gehört, klingt ihr Wiederhall immer nach.

Nothwendiger Weise muß diese verborgene, eingeborene Melodie mit aller Bestimmtheit ausgedrückt werden und sie nimmt, wie das Volkslied, dazu die Hulfe der Tonkunft in Anspruch. Auch haben zahllose Musiker in der Composition von Goethe's Liebern gewetteifert, von Reichhardt und Relter an bis zu ben größten Genie's, wie Mozart und Beethoven. Am vollkommensten ift Schubert die musikalische Wiebergabe ber Goethe'schen Lieber gelungen. Seine großartigen Melodien haben ganz den herrlichen Aufschwung und das unendliche Wogen ber Seele des großen Dichters: fie heben uns auf die höchsten Söhen des Gefühls und hören boch nie auf, das Wort schwesterlich zu umfaffen. einen überraschenden Reichthum an Motiven im Accompagne= ment theilen fie uns die Erschütterung ber Sinne burch ben Sturm ber Leibenschaften mit. Diese bewundernswerthen Compositionen verleihen den Liedern ihre volle ursprüngliche Rraft: Goethe felbst borte sie gern singen, nur die Musik ichien ihm seine Gebanken rein und unverfälscht wieber zu In einem seiner Lieber sagt er zu einer Freundin. ber er einige Gedichte schickt:

> Laß die Saiten rasch erklingen Und dann sieh in's Buch hinein. Nur nicht lesen! immer singen, Und ein jedes Blatt ist bein.

So gefungen, besitzt die Poesse Goethe's den höchsten Zauber, den Heine, jener andre Meister des Liedes an ihr preist: "In diesen Liedern waltet ein unaussprechlicher Zauber. Die füßen Verse umschlingen dein Herz wie eine zärtliche Geliebte; das Wort umarmt dich, der Gedanke küßt dich."

Singe, wem Gefang gegeben, In bem beutschen Dichterwalb.

Uhland.

Der Dichter wurz'le tief in seinem Bolke Und steig' empor frisch wie ein Tannenbaum, Mag dann er brausen mit der Wetterwolke Und auch sich wiegen in des Lenzes Traum; Denn mit dem Weltgeist eins in jeder Regung Fühlt er des Daseins leiseste Bewegung.

Julius Mofen.

.

# Reuntes Kapitel.

## Das Lied im neunzehnten Jahrhundert.

Die Romantiker. Rovalis. Brentano und Arnim. — Die kämpfensen Dichter von 1818. Arnbt, Schenkenborff, Rückert. — Eichenborff. — heinrich heine. — Uhland und die schwäbische Dichtersschule. — Wilhelm Müller. — Die politische Lyrik von 1840. Herwegh, hoffmann von Fallersleben. — Die pietistische Reaction nach 1849. Oskar von Redwig. — Die Dichter der Jetzeit. Geibel, Kinkel u. s. w. — Die Stellung des Liedes im deutschen Leben.

Alicht umsonst hatte Goethe ben abgezirkelten Garten ber klassischen Litteratur verlassen und ben Urwald ber beutschen Volkspoesie aufgesucht. Er hatte das Dornröschen geweckt, die seit Jahrhunderten in ihrem Zauberschloß schlummernde Volksmuse, und sie mit Rosen bekränzt, strahlend in Jugend und Schönheit seinen erstaunten Zeitgenossen zugeführt. Neubelebt und durch die Liebe eines so großen Mannes gehoben, sehlte es ihr nicht an Andetern und Bewunderern, und seit der Zeit wird sie verehrt und herrscht sie als Fürstin. Wie im sechszehnten Jahrhundert, wie zur Zeit der Minnesänger, sliegt nun das lebende, tönende Lied von Mund zu Mund, und von 1770 dis 1848 und selbst darüber hinaus, herrscht ein ewig sich erneuernder Liedersfrühling: "Das Blithen will nicht enden," wie Uhland sagt.

Rommt das moderne Lied auch dem alten Bolksliede nicht an Kraft des Gusses gleich, so übertrisst es dieses an Joeenreichthum und düßt nicht seine Einsachheit ein, wenn es auch den Bestredungen der Neuzeit Rechnung trägt. Es hat sich nicht dem Volke abgewendet, sondern ist die Fee der Kindheit, die Botin der Liedenden, die Trompete der Schlachten und die Trommel der Revolution, mit einem Wort das immer wache Scho des persönlichen, politischen, sozialen und religiösen Ledens der Nation geblieden; und darin besteht seine Kraft. Ich will diese Entwickelung nur in ihren Hauptzügen schildern; die Stellung der Schulen und ihrer Hauptzügen schildern und unter den Dichtern nur diesenigen ansühren, die dem Geiste des Volksliedes treu geblieden sind.

Nach ben großen Triumphen Goethe's und Schiller's erstand 1798 die romantische Schule. Bährend ihrer Doppelherrschaft hatten die beiden Organisatoren der deutschen Litteratur die Herrschaft ber griechischen Kunft ver-Sie wollten nicht die homerische Mnthologie ober bie Tragodie des Aeschylos wiederherstellen, sondern nur auf ben griechischen Geift zuruckgeben: Abel ber Ibee. Reinheit ber Form, Klarheit bes Ausbrucks, bas war es, was sie burch Wort und Beispiel lehrten. Iphigenie, Torquato Taffo, die Braut von Meffina und Schiller's philosophifche Gedichte waren die Musterbilder dieser neuen Runft. die Zeitgenoffen sahen nicht, wie fehr die beiben eifrigen Apostel der großen universellen und allgemein menschlichen Boesie felbst modern, deutsch und sogar revolutionär blieben, tropbem sie sich mit bem griechischen Geift erfüllten. Rurg, bas große Publikum, bem Alles gar schnell überbruffig wirb, verlangte etwas Neues, ihm Näherliegenbes und echt Deutsches.

Das war ber Ausgangspunkt ber Romantiker.

Es handelte fich hier nicht barum, wie zwanzig Jahre später in Frankreich, einen zweihundertjährigen litterarischen

Schulzwang zu bekämpfen, sondern nur einen neuen Weg Man muß zugestehen, baß die Romantiker, zu eröffnen. indem sie die altbeutsche, mittelalterliche und ritterliche Boesie erweckten, die Minnefänger und die Volkslegenden bervorzogen und Shatespeare übersetten, baß fie barin Berber's hochverdienftliches Werk fortsetten. Aber fie gingen fehr viel weiter; sie wollten eine neue Aesthetik gründen, und das war ihr Verberben. Sie begingen den großen Irrthum zu meinen, daß die Poefie etwas Söheres fei, als die Natur, unabhängig von ber Birklichkeit, beren sie entbehren Friedrich Schlegel, ein mystischer und fonne und folle. unklarer Beift, behauptete schließlich, daß alle Gesetze in ber Boesie thöricht waren und daß auch die ungeheuerlichsten Formen zulässig, sobald sie nur originell seien. romantische Boesie," fagt Schlegel im Athenäum, "ist unendlich, wie sie allein frei ift und bas als ihr erstes Gefet anerkennt, bag bie Willfur bes Dichters fein Gefet über fich leibe."

Die persönliche und ungezügelte Phantasie war das Einzige, was sie überhaupt noch bestehen ließen. Mag die schwärmerin wild, mit aufgelöstem Haar durch die Welt schweisen, dachten sie, mag sie sich auch von der Erde erheben, das schadet nichts, wenn sie uns nur die mittelemäßige Wirklichkeit vergessen hilft! Wenn sie sich darüber in den Wolken verliert, um so besser! Das ist ihr schönster Triumph!

Sobald ber Kinstler aufhört, ber Natur zu folgen und bie Menscheit zu lieben, so kann er wohl ein geniaker Schwärmer werden, aber er ist nicht mehr, was er sein soll: das begeisterte Orakel der Wahrheit.

Indessen wird man leicht begreifen, daß diese Lehren zahlreiche Anhänger fanden, die bereit waren, sie praktisch anzuwenden. Unter dem bequemen Schilde dieser Theorie konnte Jeder seinen Grillen freien Lauf lassen, und das

Talent der meisten litt barunter. Ginige, wie Tieck, verloren sich in allegorischen, priesterlich geheimnikvollen Deutungen ber Natur, andere, wie Friedrich Schlegel, gelangten zu dem strengsten Katholizismus, wieder Andere, wie Brentano und Arnim, versenkten sich in eine übernatürliche Rauberwelt. Wir dürfen aber nicht vergeffen, daß bie beiben letteren Männer einen außerorbentlich großen und wahrhaft umgestaltenden Ginfluß auf ihre Zeitgenoffen übten. burch die Beröffentlichung von "Des Knaben Wunderhorn," die erste Sammlung beutscher Volkslieder. \* Man kann bie Wichtiakeit biefes Buches für die Geschichte ber beutschen Poesie nicht genug betonen. Heine, Uhland und ber ganze Sternenfreis, ber fie umgiebt, baben mit vollen Sänden baraus geschöpft und diese Sammlung wurde die Bieberbelebung des Volksliedes für das große Publikum. sogen Brentano und Arnim felbst nicht Ruten bavon, so menia wie überhaupt die Romantiker ber ersten Beriode. Sie verstanden ihren Muftern nicht das Geheimniß bes schnellen Aufbaues und der eindrucksvollen Kurze abzuternen.

Kurz, die deutschen Romantiker gingen an der Theorie bes zügellosen Genies und an der übertriebenen Berehrung des Mittelalters zu Grunde. Heinrich Heine behauptete einmal scherzend, daß sie sich wie jene Magd in dem Märchen betragen hätten. Diese etwas ältliche Schöne bemerkte, daß sich ihre Herrin jedes Jahr verjünge, indem sie einen Schlud von einem Zaubertrank nahm. Es gelang ihr, sich des köstlichen Safts zu bemächtigen; nun wollte sie sich wie die Fürstin verjüngen, und da sie sich sehr alt fand, trank sie ben ganzen Inhalt der Flasche auf einmal aus. Doch wie groß war ihr Schrecken, als sie sich im Spiegel besah; denn die Unglückliche entdeckte, daß sie statt eines jungen Mädchens ein ganz kleines Kind geworden sei. So, meint Heine,

<sup>\*</sup> Siehe erftes Rapitel.

wurden die Romantiker kindisch, weil sie zu viel vom Mittel= alter getrunken hatten.

Ru biefer Schule gehört inbessen ein Iprischer Dichter. eine mabre, echte und originelle Natur, Georg von Harbenberg, bekannter unter seinem Dichternamen Novalis. Rur zu oft wurden die Dichter jener Zeit aus litterarischem Geschmack gute Katholiken. Auf Friedrich Schlegel würde zum Beisviel die treffende Definition sehr aut passen, die Mr. Sainte Beuve von Chateaubriand giebt: "ein Epifuräer mit katholischer Phantasie." Das ist burchaus nicht bei Novalis ber Fall; er ift ein geborener Mystiker und einer ber ebelften Vertreter biefer Richtung. Alles vereinigte sich. um ihn ber Religion zuzuwenden: sein Temperament, seine schwankende Gefundheit, seine Erziehung und Lebensverhältnisse. Wit zwanzig Jahren verlobte er sich mit einem breizehnjährigen jungen Mädchen, die bald darauf starb, und seitdem wendeten sich alle seine Gebanken der anderen Welt zu. Er wählte einen Beruf, ber mit seinem Hange zur Ginsamkeit ftimmte, und wurde Auffeber ber Salinen im Thuringer Kreise. Burudgezogen in ben Bergen lebenb. versenkte er sich mit dem lebendigsten Glauben in religiöse Grübeleien. Sein weiches Gemüth neigte sich mehr ber perfönlichen und innerlichen Richtung der böhmischen Brüder, als dem Bomp des Katholizismus zu. Er war eine jener liebreichen, aber schwachen Naturen, die ben Stürmen des Lebens nicht gewachsen sind, die nur Liebe, Hingebung, Frieden und Freudigkeit sehen möchten und statt beffen überall haß, Egoismus, Rampf und Elend finden. Abgeftogen, ziehen sie sich in sich selbst zuruck und erheben bie Augen zu bem Beiland ber Unglucklichen, ber vom Simmel herabsteigt, den Menschen die Arme entgegenbreitet, um sie in seiner brüberlichen Umarmung aus bieser Welt au führen. Diesen Jesus empfindet Novalis nicht nur, sondern er sieht ihn leibhaftig vor sich stehen:

Roch steht in wunderbarem Glanze Der heilige Geliebte hier, Gerührt von seinem Dornenkranze Und seiner Treue weinen wir. Ein jeder Mensch ist uns willfommen, Der seine Hand mit uns ergreift, Und in sein Herz mit ausgenommen Bur Frucht des Paradieses reift. \*

Die mystische Versenkung in die Gnade Gottes tröstet ihn in allem Kummer:

Unzähligmal ftand'st bu bei mir, Mit Kindeslust sah ich nach bir, Dein Kindlein gab mir seine Hände, Daß es dereinst mich wieberfände; Du lächeltest voll Zärtlichkeit Und küßtest mich: o himmlisch suße Zeit. \*\*

Das, was bei Novalis rührt, ist eine Art persönlichen Berhältnisses zu Jesu. Er weiß, daß der Gläubige in der modernen Welt immer mehr vereinsamt, und das schmerzt ihn:

D! einsam fteht und tief betrübt, Ber heiß und fromm bie Borgeit liebt.

Rur um fo inniger wird feine Singabe ju bem Berrn:

Benn Alle untreu werben, So bleib' boch ich bir treu, Daß Dankbarkeit auf Erben Richt ausgestorben sei. Für mich umfing bich Leiben, Bergingst für mich in Schmerz; Drum geb' ich bir mit Freuben Auf ewig bieses Derz. \*\*\*

<sup>\*</sup> Geistliche Lieber. Novalis Schriften, 2. Theil, S. 15.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaselbst, S. 93.
\*\*\* Rovalis Schriften, 2. Theil. Berlin 1826, Reimer.

Wer wollte in diesen Worten nicht den edlen Aufschwung von der Erde erkennen? Aber diese Religion, welche die Aufmerksamkeit des Menschen nur auf das zuklinftige Leben richtet, führt verhängnisvoll zu einem tragischen Ende, zum Verlangen nach dem Tode. In den Hymnen der Nacht strebt Novalis mit allen Kräften zu dem Jenseits, auf das seine letzte Hoffnung gerichtet ist:

hinunter in ber Erbe Schooß, Weg aus bes Lichtes Reichen. Der Schmerzen Muth und wilder Stoß Ift froher Abfahrt Zeichen. Wir kommen in bem engen Kahn Seschwind am himmeläuser an. Gelobet seist du ew'ge Racht, Gelobt ber ew'ge Schlummer.\*

Schon meint er in ber Ferne die Stimmen ber Seligen zu vernehmen und diese Ahnung erfüllt ihn mit unbeschreiblichem Entzücken:

> Unenblich und geheimnißvoll Durchströmt uns süßer Schauer, Wir deucht, aus tiesen Fernen scholl Ein Scho unstrer Trauer, Die Lieben sehnen sich wohl auch Und sandten uns der Sehnsucht Hauch. \*\*

Man sieht, wie diese Poesie bestrebt ist, der Welt zu entsliehen. Die Erde mit ihrer Herrlickeit, die Menschheit mit ihren Leidenschaften versinken vor dem Himmel der Seligen, in den sich die entzückte Seele hinaufschwingt. Rovalis hat alle Stadien der Mystik durchgemacht, von der

<sup>\*</sup> Novalis Schriften, 2. Theil. Berlin 1826, Reimer.

<sup>\*\*</sup> Symnen ber Racht, Novalis, 2. Theil, S. 14.

kindlichen Anbetung ber Seiligkeit bis zur Schwärmerei für ben Tod und ben Entzückungen ber Ewigkeit. Segel hat Recht. biefe Boesie die "Schwindsucht bes Geiftes" zu nennen. Die Seele von Novalis verzehrt sich, weil sie jeden Zusammenhang mit ber Natur, die sie allein neu beleben könnte, von sich abweift. Sich felbst überlassen, sehnt sie sich nach der Emiakeit, wird sie von dem Feuer des Verlangens verzehrt. schwankt, erbleicht und verlöscht im Winde. Novalis ift vielleicht der am meisten romantische Romantiker. Sie alle wollen ber wirklichen Welt entfliehen; Tieck rettet fich in bas Märchen, Friedrich Schlegel in die katholische Rirche, Hölberlin in bas alte Griechenland, Novalis in den driftlichen Himmel. Hölderlin wird geistesfrank, Rovalis erliegt mit achtundzwanzig Jahren bem Traum ber ewigen Liebe. Gewiß waren sie auf falschem Wege, biese kranken Traumer; aber sie waren groß in ihrer Verirrung durch den Ernst ihres Strebens; Thoren, wenn man will, aber jebenfalls Märtyrer des Ideals.

Diese Beispiele beweisen, daß die Romantiker im Anfang unseres Jahrhunderts fast ganz das innige Berständ= niß für bas Leben verloren hatten, bas allein die Runft zu erneuern vermag. Ein großes politisches Ereigniß rief fie indessen in die Gegenwart zurück und erschütterte sie so gewaltig, daß aus den Träumern über Nacht Männer der That wurden. Der Frieden von Tilsit (1807) hatte Deutsch= land Napoleon unterworfen. Die Rheinlande maren zu einer französischen Proving geworden, Preußen gerftückelt, Desterreich unterjocht, ganz Deutschland geknebelt, und bas war nicht einmal das schlimmste Uebel in den Augen ber beutschen Patrioten; benn das Nationalgefühl schien überhaupt in Deutschland erloschen, so tief mar die Entmuthi-In jenen Stunden der Erniedrigung hatten Rönige, Minister, Schriftsteller, Denker und Staatsmanner, Alle, ben Glauben an die Unabhängigkeit bes Baterlandes aufgegeben. \* Weil er Kursten feig vor seinem Thron ge= beugt fah, meinte Napoleon, es überhaupt mit einem Bolk von Knechten zu thun zu haben: boch barin irrte er gemal-Deutschland, das so lange schweigend die Mighandlungen ertragen hatte, richtete sich eines Tages finster, vor Buth sitternd und bewaffnet auf. Zuerst erhoben fich bie trotigen Bergbewohner von Tyrol; zwar bütte ihr Anführer, ber kühne Andreas Hofer, das Unternehmen mit dem Leben, denn Napoleon ließ ihn erschießen. Der Aufstand in Inrol murbe erbrückt, aber ein Schrei ber Wuth ertonte in allen Gauen Deutschlands und in den männlichen Seelen reate sich die Empörung. Breuken bereitete sich durch freisinnige Verbesserungen zu einem Kriege vor. Zwei große Patrioten, Stein und Scharnhorst, gestalteten bie Bermaltung und das Heer um. Doch in dem Volk und durch bas Volk vollzog sich ein großer Umschwung. Universitäten bildete sich der Tugendbund, der Herzog von Braunschweig sammelte die Schaar der Rache und Lütow die schwarzen Jäger. Als der Tag des Kampfes anbrach. ftand nicht nur ein geordnetes heer, fondern das ganze Bolf unter Baffen. Alle kräftigen Danner von funfzehn bis zu sechszig Sahren strömten begeistert berbei, um die Landwehr und ben Landsturm vergrößern zu helfen. Beamte, Sandwerfer, Bürger, Sbelleute, Bauern erercirten neben einander und mitten unter ihnen die Professoren der Berliner Universität, auch Künftler, wie ber Bildhauer Schadow, Dichter, wie Iffland, ber Dramatiker und Direk-

<sup>\*</sup> Doch gab es in Deutschland, zumal in Preußen und Rorbbeutschland, gar Biele, und es waren gerade die Tüchtigsten, welche an die Dauer der Rapoleonischen Gewaltherrschaft nicht glaubten. So Stein und Blücher, Jahn, Marwitz, Fichte u. v. a. Selbst der neueste französische Geschichtsschreiber Rapoleons, P. Lanfrey, hebt diesen Unglauben als ein wichtiges Zeichen der Stimmung hervor. (S. Histoire de Napoléon, Th. III. S. 515—516.)

tor des Theaters. Auf dem Exercipolas in Berlin fab man Richte unter ben Solbaten und fie burch feine Reben begeistern. Schleiermacher weihte ihre Kahnen in ber Kirche. entflammte ihre Vaterlandsliebe durch feine hohe religiöfe Auffassung und stählte bie jungen Seelen für ben Tob. Ein mächtiger Wille burchbrang bie Maffen und verlieh ben Bergen ber Führer eine eiferne Starke. Bum ersten Mal sahen sie in dem Tempel des Vaterlandes die einzige Bufluchtftätte ber nationalen Sitten, ber Familie, ber Religion, des Gebankens, alles beffen, das bem Menschen am theuersten ist. Und in diesem Tempel lagerte frech ber Frembe mit feinen Waffen und Kanonen. Krieg! rief es von der Memel bis zur Elbe, von den Karpathen bis zur Ditiee. Rrieg! rief ber Abel und ber Bauer. wieberholten Mütter und Bräute. Selbst Frauen leaten Männerkleiber an, um mitkampfen zu können. So Dorothea Sawosch, die zu einem Landwehr-Cavallerie-Regiment gehörte, Charlotte Krüger, die im Regiment Rolberg biente und als Unteroffizier aus dem Kriege heimkehrte, und Eleonore Brochaska, die bei den schwarzen Jagern eintrat und 1813 erschoffen wurde. Nur Kriegslieder wurden in den Wirthshäufern gefungen, nur Kriegsmusik erscholl auf ben Dörfern und in allen Schmieben schmiebete man Waffen. Wohl durfte Körner fagen:

## Das Bolt fteht auf! ber Sturm bricht los!

Blieb die Lyrik theilnahmlos bei diesem Erwachen des Bolksgeistes? Gewiß nicht! Sie griff thätig ein und man darf behaupten, daß dies Ausleben ohne sie gewiß nicht so kühn, begeistert und plöglich gewesen wäre. Wenn es in der Neuzeit ein glänzendes Beispiel des edlen Beruses gieht, den der lyrische Dichter an seinem Bolk erfüllen kann, des kräftigen und sichtbaren Einflusses, den er auf die Menge auszuüben vermag, so sehen wir ihn hier. Als Deutsch

land sich wie Gin Mann erhob, \* um bas eiferne Joch ber Gewaltherrichaft abzuschütteln, stand auch eine Schaar Dichter mit ihm auf, um ben Muth bes Bolkes anzustacheln. feine emporten Leibenschaften zu läutern und seiner Baterlandeliebe Flügel zu verleihen. Wir werden an Tyrtäus erinnert, wenn wir Körner feben, wie er ben Genoffen feine Lieber mittheilt, um sie zum Kampf zu begeistern. ben Wolken, in die sich die Boesie verirrt hatte, fuhr sie wie ein Blit auf bas Schlachtfeld herab, um die Krieger mit ihrem beiligen Feuer zu durchglüben. Da zeigt sich der Vorzug bes Liebes, ber volksthümlichen und gefungenen über bie rhetorische und beklamatorische Boefie. Das aufgeregte, emporte Bolt hatte gewiß nicht auf gebruckte, in Sammlungen ober Zeitschriften verstreute Berfe geachtet, selbst wenn sie noch so schön, noch so beredt gewesen maren. Aber auf den Flügeln der Melodie fanden diese einfachen, markigen Lieber felbst bei ben Ungebilbeten Gingang, bewegten selbst die ungestümsten Bergen, denn sie redeten zu Allen in der ursprünglichen, allgemein verständlichen und ewig siegreichen Sprache ber Musik. Sie flogen von einem Ende Deutschlands zum anderen und ihr Strom von edlem Rorn und von Begeisterung verlieh fünfzehnjährigen Anaben eherne Herzen. Die Kriegeslieder lebten nicht nur im Munde der Männer, sondern auch der Frauen, und der Historiker Rarl August Mener erzählt eine Erinnerung aus feiner Kindheit, die dafür bezeichnend ift. Seine Mutter wohnte mit ihm in einem alleinstehenden Hause und in der Racht hörte man fernen Kanonendonner. Das Kind lag im Rieber und die Mutter, die sich über sein Bett beugte, murmelte babei Körner's Lied:

<sup>\*</sup> Leiber bei weitem nicht bas gange Deutschland, sonbern zus nächst nur Breugen und Norbbeutschland!

<sup>(</sup>Nd. St.)

Bater, ich rufe bich! Brüllend umwölft mich ber Dampf ber Geschüte, Sprühend umzucken mich raffelnde Blitze, Lenker ber Schlachten, ich rufe bich! Bater, bu führe mich!

Es ist ein erhabenes Schauspiel, die Boefie so innia mit dem Volksleben verschlungen zu feben, ein herrliches Schaufviel, und wir follen unfere nationale Gitelfeit beficgen, um es bewundern zu können. Auch war der größte Feind Frankreichs nicht Deutschland, sondern Rapoleon felbst, der beide Länder ausbeutete, um feine grenzenlose Selbstfucht zu befriedigen. Wie hatten fich die Zeiten geändert! Als 1793 die Sieger von Jemappes und Fleurus bie Marseillaise unter ben Geschützen ber Desterreicher und Breuken sangen, hatten biese kein Lieb, mit bem sie ben siegreichen Freiheitsgefang würdig beantworten konnten. Da= mals waren jene unsterblichen Krieger, jene achtzehnjährigen Knaben, die, in Lumpen gehüllt, mit blogen Füßen und boch strahlenden Auges einherschritten, von dem helden= muthigen Bewußtsein burchdrungen, daß sie sich für die Bölker und gegen die Fürsten schlugen. Aber womit beantworteten bei Leipzig die Helben der großen Armee die Freiheitslieder ber Deutschen? Sie hatten nur einen Ruf. Es lebe der Kaiser! Dieser Ruf wurde erstickt und er perdiente es. Denn unfere Solbaten schlugen sich für einen Fürsten und gegen die Bolfer. Die Tyrannei fann gute Soldaten, felbst große Rührer beranbilben, aber Belben ober Dichter nie! Rur die Freiheit singt bis in den Tob.

Ich nannte bereits Theodor Körner (geboren 1791, gestorben 1813), bessen eble Gestalt für seine Landsleute der Typus des friegerischen Dichters geblieben ist, das Joeal des begeisterten Jünglings, der sich mit Leib und Seele dem Baterlande geweiht hat. Die Natur und das Glückschenen ihn mit ihren Gaben ungewöhnlich reich überschüttet

zu haben, um die Größe seines Opfers doppelt hervortreten zu laffen! Er war aus einer angesehenen Kamilie und verrieth schon zeitig ein weiches, aber von einem ftarken Willen beherrschtes Berg. Eine ausgezeichnete und frei= finnige Erziehung entwickelte früh feine lebhafte Empfanglichkeit und feinen raschen Verstand. Mit fiebzehn Jahren war er ein trefflicher Reiter, vollenbeter Schut, auter Dufifer und por Allem ein hochbegabter Dichter. Mit zwanzig Jahren murbe er Dichter am hoftheater in Wien, auf bem mehrere seiner Dramen mit autem Erfolg gegeben worben maren. Rurze Zeit barauf verlobte er fich und nichts schien nun zu feinem Glud zu fehlen, als 1813 die Erhebung bes Bolks ftattfand. "Gine große Cache forbert große Bergen," schrieb er an seine Eltern, und ohne sich durch den litte= rarischen Ruhm, durch seine Familie ober die Liebe zurück= halten zu laffen, trat er als Freiwilliger bei Lüpow ein. Schon früher hatte er einige patriotische Lieber gebichtet. seitbem bichtete er keine andere mehr. Als die schwarzen Sager in einer Dorffirche ihre Weihe erhielten, stimmten sie einen feierlichen Gefang Körner's an. Auch hörte er nicht auf, seine Waffengefährten zu begeistern, die feine Kriegs= lieber und fein jugendliches Ungeftum schwärmerisch liebten. Bald murbe er Lütow's Abjutant und magte freudig sein Leben in allen Reitergefechten. Bei Leipzig empfing er eine gefährliche Wunde und entging kaum dem Tode. Doch sobald er genesen, eilte er wieder zu den Lütow'ichen Jägern, bie sich unter Befehl bes General Wallmoden gestellt hatten und der Armee unter Marschall Davoust täglich zu schaf= fen machten. Eines Morgens, bei Tagesanbruch, nachdem er die ganze Nacht zu Pferbe im Sinterhalt zugebracht hatte, bichtete er bas berühmte Schwertlied. Es ist ein leidenschaft= liches Zwiegespräch zwischen bem Reiter und ber treuen Baffe, dem man den Pulverdampf und die funkensprühende Luft bes Kampfes anmerkt:

## Schwertlied.

Du Schwert an meiner Linken, Bas foll bein heit'res Blinken? Schauft mich so freundlich an, Hab' meine Freude dran. Hurrah! Hurrah! hurrah!

Mich trägt ein wadter Reiter, Drum blint' ich auch so heiter, Bin freien Mannes Wehr, Deß freut bas Schwert sich sehr. Hurrah!

Ja, gutes Schwert, frei bin ich, Und liebe dich herzinnig, Als wärft du mir getraut, Wie eine liebe Braut. Hurrah!

Dir hab' ich's ja ergeben, Mein lichtes Eisenleben. Ach wären wir getraut! Wann holft bu beine Braut? Hurrah!

Bur Brautnachts-Morgenröthe Ruf' festlich die Trompete; Benn die Kanonen schrei'n, Hol' ich das Liebchen ein. Hurrah!

D feliges Umfangen! Ich harre mit Berlangen. Du Bräut'gam hole mich, Wein Kränzchen bleibt für dich. Hurrah! Mas klirrst bu in ber Scheibe, Du helle Gisenfreube, So wild, so schlachtenfroh? Mein Schwert, was klirrst bu so? Surrah!

Wohl klirr' ich in ber Scheibe, Ich sehne mich zum Streite, Recht wilb und schlachtenfroh: Drum Reiter klirr' ich so. Hurrah!

Bleib boch im engen Stübchen. Bas willst bu hier mein Liebchen? · Bleib' still im Kämmerlein; Bleib', bald hol ich bich ein. Hurrah!

Laß mich nicht lange warten, O schöner Liebesgarten, Boll Röslein blutigroth Und ausgeblühtem Tod. Hurrah!

So fomm benn aus ber Scheibe, Du Reiters Augenweibe, Heraus, mein Schwert, heraus! Führ' dich in's Baterhaus. Hurrah!

Ach herrlich ist's im Freien, Im rüst'gen Hochzeitsreihen! Wie glänzt im Sonnenstrahl So bräutlich hell ber Stahl! Hurrah!

Bohlauf, ihr feden Streiter, Bohlauf, ihr beutichen Reiter!

Bird euch das Herz nicht warm? Rehmt's Liebchen in den Arm! Hurrah!

Erft that es an ber Linken Rur ganz verstohlen blinken; Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Braut! Surraß!

Drum brückt ben liebeheißen Bräutlichen Mund von Eisen An eure Lippen sest! Fluch! wer die Braut verläßt! Hurah!

Run laßt das Liebchen singen, Daß helle Funken springen; Der Hochzeitsmorgen graut! — Hurrah, du Eisenbraut! Hurrah!

Körner hatte eben das Lied auf ein Blatt Papier geschrieben und las es den Freunden vor, als Lügow das Zeichen zum Angriff gab. Er und Körner gaben den Pferzben die Sporen und sprengten an der Spize des Zuges auf die Feinde. Einige Augenblicke später sank Körner von einer Kugel getroffen nieder und starb. Man begrub ihn unter einer Siche, seinem Lieblingsbaum. Unter den Freunzben, die den Hügel des frühgeschiedenen Dichters mit Rasen belegten, war ein junger, edler Mann Namens Bärenhorst, der wenige Tage darauf einen gefährlichen Posten dei einem Borpostengesecht übernahm. Er stürzte sich unter die Feinde, die ihn umringten. Mit dem Rus: "Körner, ich solge Dir!" siel er von Kugeln durchbohrt nieder. So tief war die Seele des jungen Dichters in seine Freunde eingebrungen.

Unter ben Dichtern von 1813 ist Körner ber echte Vertreter bes kühnen, schwärmerischen, von Großmuth übersftrömenden Jünglings, und seine Lieber wirken um so mächtiger, wenn man bedenkt, daß er sie mit dem Tode besiegelt hat. Indessen, mit Ausnahme des Schwertliedes, zeigen sie mehr die flammende Beredtsamkeit Schiller's, als den herzelichen Volkston; aber trozdem wird immer ein Glorienschein auf ihnen ruhen.

Neben Körner, bem Jüngling, steht Ernst Morit Arnot, ber reife, ruhige Mann, nicht weniger energisch und viel= leicht noch unerschütterlicher als jener. Arnbt ift 1769 auf ber Insel Rügen, ber nördlichsten Spite Deutschlands, ge-Diefe wildromantische Infel mit ihren Hunengrä= bern, bem bunklen Berthafee, ber in einem uralten Gichen= walde schlummert, ben fühn in das Meer springenden Vorgebirgen, den stillen Buchten, auf beren Dünen sich bunkle Tannenwälber erheben — biese Insel mit ihrem ernsten und düsteren Charafter versetzt uns wie durch Rauber in bas alte heibnische Deutschland. Die mächtigen Kreibefelsen von Stubbenkammer, die fenkrecht aus bem Meer aufsteigen, mit herrlichen Buchenwälbern befränzt und von denen aus man über die weite Aläche ber Oftsee blickt, scheinen schon ber großartigen standingvischen Natur anzugehören. biefer Anfel aus follen die ersten Besieger Roms gezogen fein. Und Arnot ist einer jener alten Deutschen in mober= nem Kleid, in feinem männlichen Born und feiner unerschüt= terlichen Beharrlichkeit. Als Gefährte Oboaker's würde er mit Reulenschlägen über die römischen Legionen bergefallen fein, unter Napoleon empörte er sich entrustet gegen die Schmach ber Frembherrschaft. 1806 wurde er zum Profeffor in Greifsmald ernannt. Sein fühner Beift, seine feurige Vaterlandsliebe ließen sich nicht burch die napoleo= nische Gewaltherrschaft einschüchtern, noch weniger durch die feige Unterwürfigkeit ber beutschen Fürsten ober die Erniebrigung des Bolks. Vom Katheder rief er zum Kriege auf und schleuderte seine berühmte Broschüre: "Der Geist der Zeit" in das deutsche Bolk. Rapoleon las das Buch, gerieth vor Buth außer sich und schwor, den Mann zu vernichten. Nach der Schlacht von Jena mußte Arndt sein Vaterland verlassen; er ging nach Schweden, kehrte erst 1810 zurück, und war seitdem einer der eisrigsten Beförzderer der großen revolutionären Bewegung, der Deutschland seine endliche Rettung verdankte. Der patriotische Jorn machte ihn zum Dichter und seine Lieder stählten die Streizter. Oft setzte er seine Schlachtgesänge gleich selbst in Musik und da klogen sie so schlachtgesänge gleich selbst in Musik und da klogen sie so schlachtgesänge sleich zum Rhein, wie der Funke in einer Pulvermine. Sein Lied "Deutscher Freiheit Schlachtruf" wurde zur wahren Sturmglocke und ist eine deutsche Marseillaise:

Der Gott, ber Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Knechte; Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß Dem Mann in seine Rechte; Drum gab er ihm ben kühnen Muth, Den Zorn ber freien Rebe, Daß er bestände bis auf's Blut, Bis in ben Tob, die Fehbe.

So wollen wir, was Gott gewollt, Mit rechten Treuen halten, Und nimmer um Tyrannensolb Die Menschenschädel spalten; Doch wer für Tand und Schande sicht, Den hauen wir in Scherben, Der soll in deutschem Lande nicht Mit deutschen Männern sterben.

D Deutschland, heil'ges Baterland! D beutsche Lieb und Treue! Du hohes Land! du schönes Land! Bir schwören bir auf's Reue: Dem Buben und bem Anecht die Acht! Der nähre Kräh'n und Raben! So ziehn wir aus zur Herrmannsschlacht Und wollen Rache haben.

Laßt brausen, was nur brausen kann, In hellen, lichten Flammen!
Ihr Deutsche Alle, Mann für Mann,
Zum heil'gen Krieg zusammen!
Und hebt die Herzen himmelan
Und himmelan die Hände,
Und rufet Alle, Mann für Mann,
Die Knechtschaft hat ein Ende!

Laßt klingen, was nur klingen kann, Trompeten, Trommeln, Flöten!
Wir wollen heute Mann für Mann
Mit Blut das Eisen röthen,
Mit Feindesblut, Franzosenblut,
D süßer Tag der Rache!
Das klinget allen Deutschen gut,
Das ist die große Sache.

Laßt wehen, was nur wehen kann, Standarten weh'n und Fahnen, Wir wollen heut uns Mann für Mann Zum Helbentobe mahnen.
Auf! Fliege hohes Siegspanier, Boran ben kühnen Reihen!
Wir siegen ober sterben hier
Den füßen Tob ber Freien!

In der Uebersetzung ist dies Lied freilich der Marsseillaise nicht ebenbürtig, aber man vergleiche einmal das Original mit der unsterblichen Hymne von Rouget de l'Isle, der auch in einem Guß Worte und Melodie schuf. Das ist ein nicht wieder dagewesener Fall in der Geschichte der französischen Poesie und ein neuer Beweis dafür, daß

mächtige Empfindungen und bedeutende Lagen die große und echte Boesie hervorsprudeln lassen. In der franzöfischen homne ist noch etwas hinreikenderes, bas Sturmesbraufen ber ganzen Revolution. Hinter ber "blutigen Kahne ber Eprannei" scheint die Morgenröthe ber ewigen Freiheit über ben Bölfern aufzugehen. Bei ihren ersten Strablen brechen die Menschen geblendet in einen Ruf des Dankes aus, wenden sich dann in einem heiligen Taumel gegen bie Tyrannen und wissen nicht, ob es füßer ift, für die Freibeit zu leben oder zu sterben. Das beutsche Lied ift weniger schwungvoll, aber es liegt eine finstere Emporung, ein perhaltener Groll und ein eiferner Entschluß barin. fühlt, daß das ganze Bolk gegen den Fremden aufgestanden ift. bak es wie eine eherne Mauer vorrückt und fich bis auf ben letten Mann töbten laffen wird, wenn es noth thut. Das ist nicht bas einzige patriotische Lieb Arnbt's. bas volksthumlich geworben ift; sie zählen nach Dutenben. Die meisten find Gelegenheitsbichtungen, weniger bafür beftimmt, gelesen, als von Solbaten gefungen zu werben, wie bas Gebet bei ber friegerischen Weihe eines Junglings und bes Solbaten Abendlied. Oft verherrlicht er die Belben bes Tages, wie Schill, Scharnhorst u. a., und am begeistertsten feiert er Blücher. Es ist nicht unintereffant, einen Vergleich anzustellen zwischen ber volksthumlichen Vertraulichkeit, mit ber die beutschen Solbaten von 1813 ihren greisen Führer befingen, und jener finfteren, mit Schrecken gepaarten Bewunderung, mit der die frangösischen Solbaten ben Kaiser betrachteten. Diese Vertraulichkeit ist auch auf Arndt's Dichtungen übergegangen:

> Was blasen die Trompeten? Qusaren heraus! Es reitet der Feldmarschall in fliegendem Saus! Er reitet so freudig sein muthiges Pferd, Er schwinget so schwert.

D schauet, wie ihm leuchten die Augen so klar; D schauet, wie ihm wallet sein schneeweißes Haar. So frisch blüht sein Alter, wie greisender Wein, Drum kann er auch Berwalter des Schlachtfeldes sein.

Er ist der Mann gewesen, als Alles versank, Der muthig auf zum himmel den Degen noch schwang, Da schwur er beim Eisen gar zornig und hart, Dem Franzmann zu weisen die deutsche Art.

Den Schwur hat er gehalten, als Kriegsruf erklang, Hei! wie der weiße Jüngling in'n Sattel sich schwang! Da ift er's gewesen, der Rehraus gemacht, Mit eisernem Besen das Land reingemacht.

Der lebhafte Ton machte die Lieber schnell allaemein beliebt. Arnot ist ber größte aller patriotischen Dichter von 1813, weil er es verstand, populär zu sein, ohne dem Abel bes Gebankens etwas zu vergeben. Es weht ein gewisser revolutionarer Hauch in feiner Poefie und man hat bemerkt, baß er bie Fürsten nur nennt, um sie anzuklagen. Sein Gegenbild ist Max von Schenkenborf, ber die aristokratische Richtung unter ben Sängern von 1813 vertritt. Manch= mal hat er etwas Weiches, Mystisches, zum Herzen gebenbes, wie in bem Liebe: "Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt," das besonders durch die Melodie von Groos wirkt. Aber Schenkendorf's Phantasie wird burch eine fire Ibee getrübt, durch feine Schwarmerei für die Wiederherftellung bes alten beutschen Feubalreichs. Rückert übertrifft ihn in "ben geharnischten Sonnetten" weit an Erhabenheit bes Gebankens, Kraft bes Ausbrucks und an treffenden Bilbern. Er wendet sich an die Denkenden, an die Schriftsteller, die studirende Jugend, die Philosophen, die Frauen, an die Besten der Nation und stachelt sie zum Aufruhr an. Das bekannteste seiner patriotischen Lieder sind die brei Gefellen:

Es waren brei Gesellen, Die stritten wiber'n Feind Und thaten stets sich stellen In jedem Kamps vereint. Der Ein' ein Desterreicher, Der andr' ein Kreuße hieß, Davon sein Land mit gleicher Gewalt ein jeder pries. Woher war denn der dritte? Richt her von Destreichs Flur, Auch nicht von Preußens Sitte, Bon Deutschland war er nur.

Und als die brei einst wieder Standen im Rampf vereint, Da wars in ihre Glieder Kartätschensaat der Feind. Da sielen alle dreie Auf einen Schlag zugleich; Der eine rief mit Schreie: hoch lebe Desterreich! Der andre sich entfärbend, Rief: "Preußen, lebe hoch! Der britte ruhig sterbend, Was rief der britte doch?

Er rief: Deutschland soll leben! Da hörten es die zwei, Wie rechts und links daneben Sie sanken nah dabei; Da richteten im Sinken Sich beide nach ihm hin Zur Rechten und zur Linken Und lehnten sich an ihn. Da rief der in der Mitten Roch einmal: Deutschland hoch! Und beide mit dem dritten Riefen's: und lauter noch.

Da ging ein Todesengel Im Kampfgewühl vorbei Mit einem Palmenftengel, Und liegen sah die brei. Er sah auf ihrem Munde Die Spur des Wortes noch, Wie sie im Todesbunde Gerufen: Deutschland hoch! Da schlug er seine Flügel Um alle brei zugleich, Und trug zum höchsten Heich.

Man sieht, die lyrische Poesie hat gewissermaßen das Signal zu der großen Einheitsbewegung gegeben, die sich jetzt zu vollziehen beginnt, leider aber nicht in der Art, wie es Rückert geträumt hat.

Die patriotischen Lieber von 1813 bilden ein Intermezzo in der Geschichte der deutschen Romantik. So lange der Kampf dauerte, war man Soldat, Volksdichter, Parteimann. Als die Unabhängigkeit wiedergewonnen, der Friede gesichert war, weigerten sich die Fürsten, die in der Stunde der Noth gegebenen Versprechungen zu erfüllen, herrschten weit unumschränkter als vorher, und mit Ausnahme von Arndt, Uhland und einigen Andern kehrten die Träumer in das Reich der Träume zurück. So der Freiherr von Sichendorff, der von 1813 die 1815 freiwilliger Jäger in der preußischen Armee gewesen war und nach dem Kriege einer der glänzendsten Vertreter der romantischen Lyrik wurde.

Sichendorff ist ein einfach gläubiges Gemüth und seine weiche, religiöse, treuherzige Seele scheint fremd und versbannt in der modernen Welt. Hätte er Troubadour am Hof der Hohenstaufen sein dürsen, er wäre der glücklichste Sterbliche gewesen und hätte das heilige römische Reich, die Jungfrau und die Dame seines Herzens besungen. Sein

Unstern machte ihn zum preußischen Regierungsbeamten im neunzehnten Sahrhundert und fein Lebelang fehnte er fich nach dem heiligen römischen Reich und dem Glauben der Bäter. Durch diese ausschliekliche Verherrlichung der Vergangenheit nimmt er einen besonderen Blat in der deutschen Anrik ein. Er erinnert an die Eremiten, die sich alten Zeiten mitten im Walbe eine Klaufe bau= Selten fab man fie, fannte faum ihre Wohnstätte, aber manchmal hörten die Holzhacker am Abend einen feier= lichen Gefang unter ben uralten Tannen. Solch ein Ginfiedler ift Eichendorff; fo fehr lebt er außerhalb ber Belt. Dennoch war es ihm gegeben, einige ber Gefühle, bie bem beutschen Bolf theuer sind, mit vollendeter Rartheit auszu-Er liebt die Natur und bas macht feine Boefie wahr und lebendig. Der Mystiker Novalis will in ben Simmel steigen und verliert sich in der Leere. Gichendorff ift nicht weniger gläubig als er, aber er fieht, bag bie Erbe schön ist: er läßt die Engel im Abendschein über die gol= benen Erntefelder ziehen und uns im Walbesrauschen ben Hauch Gottes vernehmen. Die ftillen, feierlichen, von frommem Schauber erfüllten Balber zieht er jedem anderen Aufenthalt vor. In ihnen und weit von der Welt fucht er Kraft und Freudigkeit, und als er ben Hochwald verläßt, schwört er, ihn treu im Herzen zu tragen, um im Grunde seines Gemüths Jugend, Glauben und heilige Treue zu bewahren. Außerordentlich anmuthig ist auch der Enclus von Liebern auf den Tod seines Kindes, indem der Dichter bie Natur mit feinem Schmerz auf eine rührende Beife in Verbindung bringt.

> Als ich zum erften Male Bieber burch ben Garten ging, Busch und Bächlein in bem Thale Lustig an zu plaubern fing.

Blumen halb verftohlen blidten Redenb aus bem Gras heraus, Bunte Schmetterlinge schickten Sie sogleich auf Kundschaft aus.

Auch ber Kuckuck in ben Zweigen Fand sich balb zum Spielen ein, Endlich brach ber Baum bas Schweigen: Warum kommft bu heut' allein?

Da ich aber schwieg, ba rührt er Wunderbar sein dunkles Haupt, Und ein Flüstern konnt' ich hören Zwischen Bögeln, Blüth' und Laub.

Thranen in bem Grase hingen, Durch die abenbstille Rund' Klagend nun die Quellen gingen Und ich weint' aus herzensgrund.

Dieses innige Verhältniß des Dichters zur Natur zeigt den Schüler des Bolksliedes; noch deutlicher tritt das hervor in den Liedes- und Reiseliedern, in denen Sichendorff herumziehende Sänger, Studenten, Matrosen und Soldaten sprechen läßt. Wie einfach ist das berühmte Lied von der Mühle:

In einem fühlen Grunde Da geht ein Mühlenrab, Mein' Liebste ift verschwunden, Die bort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu' versprochen, Gab mir ein'n Ring babei; Sie hat die Treu' gebrochen, Mein Ringlein sprang entzwei. Ich möcht' als Spielmann reisen Weit in die Welt hinaus, Und singen meine Weisen, Und gehn von Haus zu Haus.

Ich möcht' als Reiter fliegen Wohl in die blut'ge Schlacht, Um stille Feuer liegen Im Feld bei dunkler Nacht.

Hör' ich das Mühlrad gehen: Ich weiß nicht was ich will — Ich möcht' am liebsten sterben, Da wär's auf einmal still.

Gin Gegenstück zu diesem Liebe bilbet das, in welchem ber Solbat aus dem Kriege heimkehrt und seine Braut vers heirathet findet:

> Ich kam vom Walb hernieber, Da ftand noch das alte Haus, Mein Liebchen sie schaute wieber Wie sonst zum Fenster hinaus.

Sie hat einen Anbern genommen, Jch war braußen in Schlacht und Sieg, Run ift Alles anbers gekommen, Jch wollt', 's wär wieber erft Krieg.

Am Bege bort spielt ihr Kindlein, Das glich ihr recht auf ein Haar, Ich küßt's auf sein rothes Mündlein: Gott segne dich immerdar!

Sie aber schaute erschrocken Roch lange Zeit nach mir hin, Und schüttelte sinnend die Locken Und wußte nicht, wer ich bin. — Da broben stand ich am Baume, Da rauschten die Wälder so sacht, Mein Waldhorn, das klang wie im Traume Hinüber die ganze Nacht.

Und als die Böglein fangen Frühmorgens, sie weinete sehr, Ich aber war weit schon gegangen, Run sieht sie mich nimmermehr.

Jebe Zeile biefer Lieber hätte auch bas Bolk bichten können, und wie vollendet ift bennoch bas Bild, wie ebel empfunden! Darum sind sie auch im Munde bes ganzen beutschen Volks.

Die deutsche romantische Poesie feiert 1825 ihre schön= ften Tage. Gine Schaar von Bewunderern branate fich um sie, jeder Ritter entfaltete ihre Farben in der Renn= bahn ber Litteratur und Kritik, die Könige lächelten ihr Beifall, weil die Romantik ihnen Weihrauch streute, und felbst die Diplomaten begünstigten sie, weil sie die Völker bie Gebanken an die Freiheit vergessen ließ. Da trat ein Dichter in die Schranken mit glänzender Phantafie und leuchtendem Geist und kündigte sich als ihr eifrigster Ritter Leiber entbeckte er eines Tages, daß er Lanzen für eine zusammengeschrumpfte Alte brach, ftatt für die Reize einer blühenden Schönheit zu kämpfen. Roth vor Wuth, schleuberte er ihr nun den Handschuh in's Gesicht und theilte an alle ihre Ritter so fraftige Siebe aus, daß die meisten von ihnen nicht wieder aufstanden und die Dame felbst por Verdruß starb. Dieser migrathene Sohn ist Beinrich Heine. Wie unzählige, luftige und entzückende Geftal= ten tauchen bei diesem Namen vor unsern Blicken auf und wirbeln in einem tollen Tang burcheinander. Träumerische Reen feben uns mit ihren großen, tiefblauen Augen an! Schelmische Rigen neden uns im Borüberziehen, wie viel brollige Karrikaturen, wie viel wehmüthige und tragische Figuren sehen wir vor uns!

Der Zauberwalb ber Märchenwelt öffnet sich von Reuem bem entzückten Blick, und aus dem hellen Dämmersschein bes grünen Laubdaches, in den Bligen der Sonne auf den üppigen Blättern taucht eine weiße Hand vor uns auf, die uns winkt und uns immer weiter und weiter nach sich zieht.

Die Geschichte Heinrich Beine's und der romantischen Boesie ift felbst eines ber wundersamsten Märchen. Die Romantik hatte als stolzes Schlopfräulein ihren Wohnfit in der alten Burg des Mittelalters aufgeschlagen und fie wieder neu bergestellt. Zwischen ihren mankenden Mauern hatte sie, freilich nur aus Holz, einen prächtigen Saal erbaut. Schlanke Säulen trugen stolz die maurische Ruppel, und die riefigen Steinbilder ber alten Raifer umftanden ben Thron der heiligen, geheimnifvollen Boesie und schienen in jedem Augenblick bereit, das Schwert zu ziehen, um sie zu vertheidigen. In diesem Saal voll Springbrunnen. Kackeln und Kerzen verfammelten sich die Romantiker zu einem glänzenden Fest. Wie fröhlich ging es zu, wie viel buntaeputte Masken sah man da! Da kamen in den berrlichsten Brachtgewändern deutsche, frankische, maurische und farazenische Ritter, blonde Edelfräulein in himmelblauen. sternenbesäeten Kleidern, finsterblickende Königinnen Burpurmänteln, von benen golbene Sonnen ftrahlten, und Troubabours' mit langen wallenden Locken. Von Neuem befang man die kühnen Abenteuer und die füße Minne; die Ritter klatschten Beifall, der Busen der Frauen hob sich voll Verlangen und von dem gothischen Thron aus warf die romantische Voesie den Sangern duftende Siegerfranze Run begann ber Tanz. Gine fanfte Melodie zog die Paare in den Zauberkreis und immer leidenschaftlichere Weisen riffen sie in einem wilden Wirbel fort. Da plotlich

tritt ein geheimnisvoller spanischer Ritter ein. In seinem Sammetwams schreitet er fo ftolz wie der kühnste Hilbalao einher; auf bem goldgeftickten Mantel erglänzen arabische und indische Schriftzeichen, und eine große Rabenfeber mallt vom Haupt herab. Er trägt keine Maske und fein Antlit ift schön und verführerisch, wildes aber unterdrücktes Reuer lobert aus ben großen Augen und um die vollen Lippen spielt ein stolzer, verächtlicher Zug. Vorn am Barett war fein Wappen in Silber gestickt, zwei Sphinrtopfe, von denen der eine zu weinen, der andere laut zu lachen scheint. Alles hört zu tanzen auf, um ihn sehen zu können, und nächlässia nimmt er die erste beste Guitarre und sinat ein paar castilianische Romanzen in so stolzem Ton, mit so neuem Ausdruck, bag ein Sturm des Entzückens ausbricht. Nun beginnt der rasende Tanz von Neuem und der zulett Erschienene ist König des Festes. Doch bald hört Alles ermüdet auf: "Wohlan!" ruft ber schöne Unbekannte laut, "es ist Mitternacht; jest nehmt die Masken ab. ber Romödie! Ich will wiffen, wer ihr feib. Ich heiße Heinrich Heine, bin Jude ober Protestant, wie ihr es nehmen wollt, fürchte mich weder vor Gott noch bem Teufel, bete die Liebe und die Freiheit an und haffe die Run habe ich gesagt, wer ich bin, thut bes= Heuchelei. gleichen!" Alles weigerte sich ärgerlich und der schöne Ritter lachte höhnisch laut auf: "Was, ihr fürchtet euch, schöne Masten? D, ich weiß, wer ihr feib!" Dann ging er auf einen majestätischen Templer zu, riß ihm die Maske ab und rief: "Du bift ein Jefuit und wirkft hier im Stillen für beine Gesellschaft! Und sie, mein schöner, kleiner Graf, der sie nur von den Kreuzzügen reben, sind nichts als ein Kammerdiener seiner Majestät des Königs von Breußen und thaten beffer, bei ber Garbe einzutreten und mit ihrer Taille Glück zu machen, als hier im Schloß ber Poesie einherzustolziren, denn hier haben sie nichts zu

fuchen. Du, schöner Troubabour, ber nach ber Dame sei= nes Herzens seufzt, bist nur ein Handlungsdiener, den eine Rammerjungfer begünftigt. Ihr Alle seib falfche Beilige. falsche Ritter, falsche Troubadours. Ich werde euch alle enthüllen, euch große Schwindler. Unter ben glatten Dasken mill ich eure runzeligen Gesichter von Bedanten ober Charlatanen zeigen, und unter ben feibenen Wämfern bas abaetragene Kleid des Wucherers ober des Bureaufraten bervorziehen. Wäret ihr nicht zum Todtlachen, so verdientet ihr wahrhaftig mit Peitschenhieben hinausgejagt Und was sie betrifft, meine hohen Damen, so merben. will ich ihre Abelsbriefe nicht zu genau ansehen. würde aus der Komödie und Tragödie des Lebens, hätten fie nicht bas Recht, mit uns zu fvielen, uns wie Marionetten tanzen zu laffen und unfer Berg mit göttlichen Qualen und wonnigem Weh zu erfüllen! Gräfinnen, Tänzerinnen, Rigeunerinnen und Courtifanen, ich liebe sie Alle und preise sie; ihnen gehören meine Lieber bes Ruhmes und ber Trunkenheit; sie sind schön und es lebe ber Ball!" Diefem Ausfall folgte ein bonnerndes Gelächter, wildes Geschrei und ein Durcheinander scheltender Stimmen. klare Stimme bes Ritters brana bis in bas Mark und hatte in ihrer Bitterkeit etwas so Berbes, Berggerreifenbes, bas Alle burchschauerte und ben alten romantischen Bau in seinen Grundfesten erschütterte. Einige forberten ben Ritter wegen ber ausgestoßenen Beleidigungen, sie fochten und er streckte fie fo ju Boben, daß fie die Luft verloren, ben Rampf wieder aufzunehmen. "Es ist hier zum Ersticken im Saal," rief ber Sieger, "ich brauche Luft und Waldeshauch." Dabei riß er die große Thur auf, ein Windstoß brang berein, alle Lichter verlöschten, und im bleichen Kackelschein erschienen die Ritter und Damen einander felbst gespenstisch. Aber hinter ber zertrümmerten Thür erblickte man eine zauberische, monbscheinbeleuchtete

Lanbschaft mit Wälbern, Bergen und stillen Seen. nahm ber wunderbare Sanger eine alte, vergeffene Barfe und entlockte ihr fo herrliche Klänge, daß die fernen Balber vor Wonne erbebten. Bei ben füßen Melodien ermach= ten die Geister ber Wälber und die Waffergöttinnen und tanzten wieder ihren lieblichen Reigen und sangen ihre bethörenden Lieber. Den wehmüthigen Klängen der Zauberharfe und bem gebieterischen Ruf bes Zauberers folgte ein Schwarm luftiger Geister und schwebte unter ben entzückten Augen der Zuschauer in den Saal. Da kamen sie aus ihren grünen Balästen bie scheuen Elfen mit Kränzen von Waldblumen und Espenblättern und schlangen wieder ihren flüchtigen Reigen im Mondlicht. Aus ihrem Wasserschloß und den schäumenden Sturzbächen tauchten die kichernden Niren mit bem schneeweißen Bufen auf und wirbelten in wildem Tanze porbei. Wenn die übermüthiasten von ihnen an dem Zauberer vorüberkamen, richteten fie fich hoch empor. die wilden Locken flatterten im Winde, die schönen Geftalten zeigten sich unverhüllt, die Lippen schienen ihm einen Ruß rauben zu wollen, aber sie konnten immer nur seine Sarfe Mitten in dem Wirbel der tollen Undinen berühren. schwebte wie eine geheimnifvolle Vision die Vielgeliebte des Dichters, mit dem gefenkten braunen Röpfchen, ben übereinander gelegten Armen und einem feltsamen Lächeln auf ben Lippen? War es Zärtlichkeit ober Fronie? Plöplich unterbricht ber launenhafte Schwarzkunftler bie zauberische Melodie mit einem gellenden Mißton und fängt an, fo komische Weisen zu spielen, daß man sich nicht enthalten kann zu lachen. Diese Melodien hatten eine feltsame Wirfung, benn eine jebe rief eine Person aus ber Gegenwart in den Saal, welche Sprunge wie ein Hanswurst machte und ihre geheimsten Gedanken verrieth. Bald ist es der bide Bankier Gumpel aus Berlin, ber fich in Italien Marchese Gumpelino nennt, Shakespeare beklamirt, mahrend

er im Stillen das Steigen seiner Aftien berechnet, fich als ben Romeo einer überspannten Engländerin geberbet, bie ihm freundlich ein Tränkchen beibringt und ihn badurch für immer von feinen unvorsichtigen Liebesgebanken beilt. Balb ift es ber Kantianer Saul Afcher "mit ben abstracten Beinen, mit seinem engen, transcendentalarauen Leibrod. und mit seinem schroffen, frierend kalten Gefichte, bas einem Lehrbuch ber Geographie als Rupfertafel bienen konnte. \* Er geht wie eine Uhr und fagt: die Vernunft ift bas höchste Ober es ist ber alte Schlegel mit seinen breikig verschiedenen Perruden, furz, eine ganze Galerie mohlbekannter Gesichter! "Wie, ihr lacht über diese reizenden Figuren?" fagt ber Zauberer; "bennoch feib ihr es felbst und euer Geschlecht, das Albernheit, Beuchelei und Servilität beikt. Mit euern frömmelnden Redensarten, mit den feigen Rugeständniffen habt ihr eure Religion, eure Philosophie und euer ganzes Leben vergiftet. Uebrigens ist Alles nur Traum, Hirngespinnst und Allusion. Die Boefie ist so überspannt, wie die Wirklichkeit abgeschmackt. Die Ge= ichichte ist eine Romöbie, die ber liebe Gott aufführen läßt, um die Zeit tobt zu schlagen. Im Grunde glaubt ihr nicht mehr als ich an den lieben Gott, der nur Kinder und Ammen schreckt; ihr seid nur zu feigherzig, es einzugesteben, Selbstachtung habt ihr nicht, aber ihr gebt euch ein Ansehen por der Welt, putt euch mit Huten, Ordenssternen und Bändern, und die Leute sehen euch für Helben an. Ich bin nur ein Narr, ich glaube nichts, ich verachte mich felbst, aber ich rebe die Wahrheit. Mein Berg blutet, aber dure albernen Erbärmlichkeiten werben mir immer nur ein Hohnlachen entlocken, und ich habe ein Recht, euch gerabe in bas Gesicht zu schlagen!" So höhnte ber Zauberer, ber plöglich in einen Hofnarren verwandelt war, mit ber

<sup>\*</sup> Reifebilder.

Narrenkappe auf dem Kopf und der Britiche in der Hand. "Los auf den Elenden! brauf auf den Verrückten! Tod bem Lästerer!" schrie die ganze romantische, aristofratische und firchliche Schaar. Aber er griff nach einer brennenden Factel, schwang sie über seinem Saupte und ftimmte aus voller Rehle die Marfeillaife an. "Wie, mein Lied erschreckt euch?" fragt er; "und ihr möchtet ein Schaffot aufrichten, um es zu unterbrücken. Wartet, ich will euch helfen! Da berief er das Gespenst der Guillotine. In einen rothen Nebel gehüllt, richtete sie sich hoch und blutig empor und um fie berum schritten kopflose Gestalten, die einander tiefe Verbeugungen machten. Es war Marie Antoinette und ihr Hof. "Leiber ohne Kopf, das Bild eurer Gefellschaft," rief lachend ber entfetliche Narr. Schon hörte man in ber Ferne die Marseillaise, Carmagnole und das Ça ira, und ber Gefang tam näher wie Gewitterbraufen, mährend bie Sturmglode von 1848 erschallte. "Der Tag bes Ruhmes ist da!" rief der Dichter und schleuderte die Kackel in das mankende Gebäude, das die rothe Klamme alsobald erfaßte und sich vor Freude prasselnd auf das Dach schwang. Da frachten die Balken, die Menge zerstob, in wenig Augenblicken war der alanzende Saal ein Klammenmeer: er stürzte aufammen, und ber Dichter brach in einen Siegesruf aus. Plötlich stand er wieber in bem alten dufteren Gemäuer allein, und wie im Märchen, wenn das Zauberschloß mit Fadelglanz, Knappen und Ebelfrauen verschwunden ist, hörte er nur noch das Geschrei der Eule und das Rufen ber Unke. Da sprach er schmerzlich: Und bennoch habe ich geliebt! bennoch an das Ibeal geglaubt!" und vielleicht war es ihm niemals mehr ernft, als in diesem Augenblick; aber er hatte zu viel gelacht, man glaubte ihm nicht mehr.

Das ist die wahrhaftige Geschichte von Heinrich Heine; er, der tollste Romantiter, steckte selbst das Schloß in Flammen. Doch im Grunde war der Brandstifter nur der uns

erbittliche Bollstrecker bes Berhangnisses. Das beift, die Grundfate ber romantischen Schule muften fie einem frühzeitigen Ende entgegenführen. Satte sie sich selbst nicht über alle Gesetze erhoben und eine Boesie aukerhalb ber wirklichen Welt gründen wollen? Hatte fie nicht felbst er= flärt, daß ihr höchstes Geset die verächtlich herabblickende Aronie bes Dichters fei, ber Alles von ben Soben feiner Phantafie betrachtet? Das mußte sich rächen und Heinrich Beine übernahm die Bollstreckung dieses Urtheils. kehrte er die Fronie gegen diejenigen, die sich ihrer schlecht bebient hatten, verscheuchte die ganze Schaar; aber weil er eine doppelschneidige Waffe führte, verlette er sich felbst tief Nachdem er über die ganze Welt gespottet hatte. dabei. spottete er seiner selbst, vermochte seinen Charakter nicht zu bewahren, und das Genie überlebte den Menschen.

Beinrich Beine ift ein janusköpfiges Benie. Auf der einen Seite ift bei ihm eine heißblütige, feinfühlende, fast weiblich zarte Empfindung, auf der andern ein satanischer Geift, wilde, boshafte Fronie, die mit ihren vergifteten Pfeilen den Keind gerade in das Herz trifft, hier fanfte, träumerische Wehmuth, bort cynisches, boswilliges Gelächter: hier Engel, bort Teufel. Diese Doppelnatur ist eine ber Haupturfachen bes glanzenden Erfolges gewesen, ben Beine in Frankreich gehabt hat. Denn man liebt bei uns biese scharfen Gegenfäte, diese Dichter mit blutendem, zerriffenem Bergen, die gur Welt fagen: "Siehst du die Bunden, bie du mir geschlagen haft?" und die, wenn die Menge fich neugierig herzubrängt, fich aufrichten und mit ber Geißel nach ihr schlagen. Man hat ihm bei uns die Ercentrici= täten des Gefühls und der Phantafie megen feines beißen: Rebet er zum Beispiel von einer den Wites verziehen. Jugenbliebe, einem träumerischen, schönen blonben Mädchen, fo spricht er so hinreißend, daß felbst die steptischen Franzofen nabe baran find, fich rühren zu laffen. Es kommen

ihnen die Thränen in die Augen und schon fürchten sie, bas ruhige Behagen des Weltmanns einzubüßen. Da zuckt ein Witz wie ein Pfeil durch die Luft, die Madonna wird zum Kammerkätzchen, man lacht und athmet erleichtert auf. Denn man meinte schon, es mit einem Jean Paul zu thun zu haben; weit gesehlt, es ist ein zweiter Voltaire, und froh über die angenehme Ueberraschung klatscht man laut Beisall. Ganz anders die Deutschen, sie wollten weinen, haben lachen müssen und sind nun sehr ärgerlich.

Es genügt nicht, diese Gegenfate feiner Natur oberflächlich anzudeuten, ich muß fie genauer ausführen. Seine, ber sich gern für ben beutschen Byron ausgab, sagte, baß ber Dichter, zwischen ber Vergangenheit und Gegenwart ftebend, von Beiben bebrängt, nothwendigerweise ein zerriffenes Berg haben muffe. Warum? hängt bas nicht von bem Dichter, felbst ab. Bersteht er die Bestrebungen seines Rahrhunderts, erkennt er seine Ziele, so kann er sich fühn in den Rampf fturzen und fich bie Ruhe ber Seele bewahren, felbst wenn sich fein Blut im Streit erhitt. Bpron batte ben Sitten und Vorurtheilen feiner Zeit ben Krieg erklärt, aber es war ihm ernft bamit; er glaubte an seine Helben, zweifelte nicht an sich selbst und starb für die Freiheit der Griechen. Lord Byron lebt im Wiberspruch mit seiner Reit, Beinrich Beine ift vornehmlich im Widerspruch mit fich felbst, und das lag mehr an seinem Temperament als an seinem' Nahrhundert. Die Natur hatte ihm einerseits eine ungewöhnliche poetische Empfänglichkeit verliehen, andererseits einen scharfen Blid für die Lächerlichkeiten und Erbarmlich= feiten bes Menschen mitgegeben. Beibe Gaben besitt er in gleich großem Maaße, beibe find ihm gleich theuer und follte er zwischen ihnen mählen, so murde er sich lange be-Denn die Natur hatte ihm das Gine versagt, mas bie Seele bes mahren Dichters, die Krone ber poetischen Begabung ift: jene warme, reine, unüberwindliche und Alles

überwindende Menschenliebe, die einen Goethe den Erguß seines bitterften Zürnens über das "Menschenpack" mit den Worten schließen ließ:

"Und kaum feh' ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieber lieb."

Heine liebt die Nordsee schwärmerisch und seine Phantasie schwebt auf Ablerflügeln barüber, doch barum sind bie Philister von Berlin und München nicht minder sein Entzüden. Er versteht den höchsten Schwung der Liebe, aber sich über ein sentimentales Mädchen lustia zu machen, das ber untergehenden Sonne ihre fraglichen Reize enthüllt und einen leichtaläubigen Studenten mit ihren Albernheiten fängt, bies Vergnügen kann er sich nicht um ein Königreich ver-Er haßt die frömmelnde Heuchelei, die aufgeblasene Leerheit, den Alles überwuchernden Eigennut, aber haffen an und für sich ist ihm ein Veranügen, eine Wolluft. Sieht er Schlechtiakeit mit Dummheit im Bunde, so geikelt er sie unbarmherzig, und wenn sie sich unter ben Schlägen bäumen, so lacht er und freut sich königlich dabei. Gelegent: lich aber verkehrt sich sein Lachen in Weinen. So spottet er zum Beispiel über einen alten Mönch, ber sich in Bufübungen fast verzehrt hat, und plößlich von Mitleid ergriffen, kann er fich kaum der Thränen enthalten. Biel häufiger aber schlägt bei dieser nervösen Natur die Rührung in Lachen um. Augenblick, als er von einer "Berkundigung" tief ergriffen ift, scheint ihm ber Engel Gabriel einem glücklichen Gelabon zu gleichen, und nun ift es mit bem Ernst vorbei. Das Abeal ist für Seine ein herrlicher Garten mit riefigen Baumen, leuchtenden Blumen und aöttlichen Menschengestalten; die Wirklichkeit in seinen Augen nichts als ein Pfuhl von Schurken, Bedanten und Heuchlern, und bennoch zieht ihn ber Pfuhl an. Im Schmut ber Wirklichkeit träumt er von

bem Ibeal, aber in den herrlichen Gärten des Ibeals vermag er die lächerlichen Gestalten von bort unten nicht zu vergeffen. Es ift ihm nicht gelungen, die beiben entgegengesetten Welten zu verföhnen; in feiner Bruft ringen unabläffig ein Engel und ein Damon und feiner fann ben anbern befiegen. Daber die gellenden Miktone in feinen Werken. und aulest weiß er felbft nicht mehr, wie es mit ihm fteht. "Es giebt Bergen," fagt er in ben Reisebilbern, "worin Scherz und Ernft, Bofes und Beiliges, Gluth und Ralte fich so abenteuerlich verbinden, daß es schwer wird, darüber Ein solches Herz schwamm in ber Bruft au urtheilen. Mathilbens; manchmal war es eine frierende Gisinfel, aus beren glattem Spiegelboben die sehnsüchtig glühenbsten Palmenwälber hervorblühten, manchmal war es wieber ein enthusiastisch flammender Bulkan, der plöglich von einer lachenben Schneelawine überschüttet wird."

Diese Lady Mathilbe sieht Heine auffallend ähnlich. An einer andern Stelle sagt er: "Mein Herz duftet schon so stark, daß es mir betäubend zu Kopf steigt, und ich nicht mehr weiß, wo die Fronie aufhört und der Himmel ansfängt.\*

Es sollte sast scheinen, als ob ein so zwiespaltiges Temperament der Lyrik ungünstig sein müßte, die sonst im harmonischen Ausdruck der Gefühle ihre schönsten Triumphe seiert; aber trozdem ist Heine der größte deutsche Lyriker des neunzehnten Jahrhunderts und seine Stelle kommt unsmittelbar hinter Goethe. Er hat in seinen Liedern verstanden die lebhafte Empfindung zu concentriren, und läßt die Fronie nur leicht durchschimmern, als wolle er andeuzten, daß unter dem Dichter ein Satyriker verborgen sei und daß er sich nicht von seinen Träumen betrügen lasse. Freislich hat sich Heine in seinen letzen poetischen Werken, im

<sup>\*</sup> Reisebilber, Th. I. S. 123.

Romanzero, Atta Troll, dem Wintermärchen und Lazarus immer mehr und mehr von seiner aristophanischen Laune Bulett fiegt ber Damon über ben Engel fortreißen lassen. und tritt lachend feinen Leichnam mit Füßen. Aber in ber erften Sammlung feiner Gebichte, bem Buch ber Lieber, welch' frisches Gefühl, wie viele Meisterwerke treten uns entgegen! Diese Lieber von zwei, brei Strophen besitzen eine geheimnisvolle Kraft, uns ihre Gefühle mitzutheilen, und burchbringen mit füßem Schauer wie gedämpfte Biolintone. An feffelndem Reiz kommen fie ben Liebern Goethe's gleich. In ber alten Sage wird berichtet, baß bie Rauberer bes Nordens hölzerne Scepter beseffen hätten, mit Schriftzeichen. Runen genannt, die zauberfräftige Worte und Berfe bilbe-Jedem Verse wohnte eine besondere geheime Rraft inne, entweder gewiffe Gefühle und Leibenschaften in ber Seele bes Hörers zu entzünden, die Macht bes Schwurs zu weihen oder bestimmte Gottheiten heraufzubeschwören. Gine ähnliche Kraft besitzen die Seine'schen Lieber: sobald wir ben erften Bers lefen, klingt irgend eine Saite unferes Wefens an, beren Vorhandensein wir vielleicht felbst nicht einmal ahnten; sie vibrirt erft leife, bann immer ftarfer und stärker, bis fie laut vor Schmerz klagt ober vor Freude jubelt. Wie geringfügig scheint oft ein solches Lieb; ent: halten fie boch meift nichts als einen Gebanten, ein Lächeln. Aber wie ausbrucksvoll das Lächeln, wie bestrickend ber Gebanke! Jedes prägt sich bem Gebächtniß ein wie ein Bild von Rembrandt, mit feinem Sellbunkel, und läßt in uns ein nachzitternbes, seltsam tonenbes Echo von unerfüllten Bünschen zurud, bas qualende Gefühl eines Gebankens, ben man vergebens zu enträthseln strebt und ben man nicht aus bem Sinn bekommt.

Die Liebesgeschichte, die dem Intermezzo als Thema bient, ist ganz alltäglich. Ein unbedeutendes junges Mädchen läßt sich von einem Dichter den Hof machen, giebt ihm

einige Hoffnung und heirathet bann einen reichen und wohls bestallten Philister. Das kommt alle Tage in Deutschland und auch anderswo vor; aber nicht alle so Betrogenen könsnen ihre Täuschungen wie Heine besingen. Er sagt selbst:

Und als ich euch meine Schmerzen geklagt, Da habt ihr gegähnt und nichts gefagt, Doch als ich fie zierlich in Berfe gebracht, Da habt ihr mir große Clogen gemacht.

Und das ist im Grunde ganz natürlich, denn nur der Dichter vermag uns die menschlichen Bewegungen der Seele mitzutheilen und uns ihre Macht fühlen zu lassen. Immer vernehmen wir dei Heine jene innere Musik der Seele, die der wahre Pulsschlag des Ledens ist, immer sehen wir die Landschaft, die Scene, das ganze Bild, das bald schelmische, dald ernste Antlit der Kleinen mit braunen Augen, und glauben selbst den Ton ihrer Stimme zu hören. Alles sehen wir vor Augen; der Lilienkelch singt und erzittert und auf den Flügeln des Liedes trägt er die Geliebte in ferne Lande.

Auf Flügeln bes Gesanges, Herzliebchen, trag' ich bich fort, Fort nach ben Fluren bes Ganges, Dort weiß ich ben schönsten Ort.

Dort liegt ein rothblühender Garten Im ftillen Mondenschein, Die Lotosblumen erwarten Ihr trautes Schwesterlein.

Die Beilchen kichern und kofen Und schau'n nach ben Sternen empor, Heimlich erzählen die Rosen, Sich duftende Märchen in's Ohr. Es hüpfen herbei und lauschen Die frommen, Mugen Gazell'n," Und in ber Ferne rauschen Des heiligen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niedersinken Unter dem Palmenbaum Und Liebe und Ruhe trinken Und träumen seligen Traum.

Dann nach dem Verrath, als er im Traum die Geliebte erblickt, ruft er ihr zu:

> Wie bu auch ftrahlft in Diamantenpracht, Es fällt kein Strahl in beines Bergens Racht.

Und ein anderes Mal:

Ich fah' die Schlang', die dir am herzen frißt, Ich fah, mein Lieb, wie fehr du elend bift.

Wohl schlüpft hier und ba eine ironische Bemerkung burch, ein Sieb nach den "Philistern im Sonntagsröcklein," die mit langen Ohren den Spatzengesang einsaugen, aber überall und selbst unter der Fronie fühlt man den Strom der Leidenschaft. Manchmal läßt uns ein kaum skizzirter Traum in einen Abgrund von Elend blicken:

Mein süßes Lieb, wenn bu im Grab, Im bunklen Grab wirft liegen, Dann steig' ich langsam zu bir hinab, Und will mich an bich schwiegen.

Ich kuff', ich umschlinge, ich presse bich wilb, Du Stille, du Kalte, du Bleiche! Ich jauchze, ich zitt're, ich weine milb, Ich werbe selber zur Leiche. Die Tobten stehn auf, die Mitternacht ruft, Sie tanzen im luftigen Schwarme: Wir beibe bleiben in der Gruft, Ich liege in beinem Arme.

Die Tobten stehn auf, ber Tag bes Gerichts Ruft sie zu Qual und Bergnügen; Wir beibe bekummern uns um nichts, Und bleiben umschlungen liegen.

Das Bild bes jüngsten Gerichts, das die getrennten Liebenden vereint, ift bem Volksliede entlehnt, und Beine wendet es öfter und ftets mit gewaltiger Wirkung an; benn unter diesem erhabenen Gleichniß ist das deutsche Volk seit Jahrhunderten gewöhnt, sich die Ewigkeit vorzustellen. Wie Gichendorff ist auch Beine ein Schüler bes Volksliedes. und ein noch viel glücklicherer. Denn er hat ihm die rei= zende Nachlässigkeit und jene halbausgesprochenen Natur= laute abgelernt, die uns wie die Stimme der Natur felbst rühren. Er unterscheibet sich von dem Volksliede durch die aukergewöhnliche Keinheit der Empfindung und die fünstlerische Vollendung der Form. Außerdem ist Beine ein Schüler Goethe's, beffen meisterhafte Sprache er gründlich studirt hat; aber er drängt ben Gedanken noch mehr zusammen, als dieser, und verspart gewöhnlich den Haupt= effett für die lette Strophe ober sogar die lette Zeile. Seine Berfe sind in ihrer gewandten Kurze mahre Meisterwerke. Rum Beispiel bas kleine Frühlingslieb, bas wie Schalmeientone über frühlingsgrüne Wiefen babinzieht:

> Leise zieht durch mein Gemüth Liebliches Geläute, Klinge, Kleines Frühlingslieb, Kling hinaus in's Weite.

Bieh hinaus bis an bas haus, Wo bie Beilchen fprießen, Wenn bu eine Rose schauft, Sag, ich laff' sie grüßen.

Heine scheint noch mehr als alle seine Vorgänger in bas verborgene Leben ber Natur eindringen zu wollen. Alles zittert, klingt und spricht bei ihm. Der Stern blinzelt ihn schelmisch an, die Veilchen kichern und kosen, der Wald hat ihm sein Geheimniß abgelauscht und die neugierigen Rehe verstehen das Gestüster der Liebenden. Seine Landschaftsbilder glühen vor Lust und Leben, oder erbeben vor Schmerz, und ein einziges Bild vermag uns in endlose Träume zu versenken:

Sin Fichtenbaum fteht einsam Im Norben auf kahler Soh'. Ihn schläfert; mit weißer Dede Umhullen ihn Gis und Schnee.

Er träumt von einer Kalme, Die fern im Morgenland Einsam und schweigend trauert Auf brennender Felsenwand.

Wenn der Mensch sich so in der Pflanzenwelt wiederfindet, scheint es dann nicht, als ob die verborgenen Kräfte, die in der tausendfältigen Blumenwelt schlummern, sich in die Sprache der Poesie übersetzen und daß in ihr sich die Natur offendart?

In einem anderen Landschaftsbilde schildert Heine ben berzzerreißenden Schmerz eines Abschieds für das Leben:

Das gelbe Laub erzittert, Es fallen bie Blätter herab, — Ach, Alles was holb und lieblich, Berwelkt und finkt in's Grab, Die Wipfel ber Bäume umflimmert Ein schmerzlicher Sonnenschein; Das mögen die letzten Küffe Des scheibenden Sommers sein.

Mir ift, als mußt' ich weinen Aus tiefftem Herzensgrund, Dies Bilb erinnert mich wieber An uni're Abschiebsftund'.

Ich mußte bich verlaffen Und wußte, du ftürbest balb! Ich war ber scheibenbe Sommer, Und du ber sterbenbe Walb!

Run noch ein Lieb, das über dem Grab irdischer und himmlischer Schönheit ertont, wie die Stimme einer Splphe, die in den hohen Sternenhimmel hinaufsteigt.

Es fällt ein Stern herunter Aus seiner funkelnben Söh'; Das ist ber Stern ber Liebe, Den ich bort fallen seh!

Es fallen vom Apfelbaume Der Blüthen und Blätter viel; Es kommen bie nedenden Lüfte Und treiben damit ihr Sviel.

Es fingt ber Schwan im Weiher Und rubert auf und ab, Und immer leiser singend, Taucht er in's Fluthengrab.

Es ift so ftill und so dunkel! Berweht ist Blatt und Blüth', Der Stern ist knisternd zerstoben, Berklungen das Schwanenlieb. Heine zeichnet sich nicht nur in dem eigentlichen lyrisschen Liede aus; er behandelt auch die Ballade mit Meistersschaft, und mittelalterliche sowie moderne Themata gelingen ihm gleich gut. Die beiden Grenadiere, die Wallfahrt nach Kevlaar und die Harzichylle sind lauter tief ergreisende Meisterwerke.

Die bekannteste seiner Ballaben ist die Lorelei, und es würde schwer sein, Jemand in Deutschland zu sinden, der sie nicht auswendig weiß. Eine alte Rheinsage berichtet von einer Wassernize, Lore oder Lorelei genannt, die sich manchmal auf einem steil aus dem Wasser ragenden Felsen bei Bacharach sehen läßt und ein bethörendes Lied singt. Ihre Stimme besitzt solche Zaubermacht, daß der Schiffer, der ihr zuhört, unrettdar verloren ist. Sein Schiff prallt an die Felsen und der Strudel zieht den Unglückseligen hinunter. Diese dem Volke lange bekannte Lorelei hat Heine besungen.

Ich weiß nicht, was soll es bebeuten, Daß ich so traurig bin; Sin Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

Die Luft ift kuhl und es bunkelt, Und ruhig fließt ber Rhein; Der Gipfel bes Berges funkelt Im Abenbsonnenschein.

Die schönfte Jungfrau sitet Dort oben wunderbar, Ihr gold'nes Geschmeibe blitet, Sie kammt ihr golbenes haar.

Sie kämmt es mit golbenem Ramme Und singt ein Lieb babei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Weh; Er schaut nicht die Felsenrisse, Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende noch Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei gethan.

Du herrliche Nize, du Lorelei mit dem Goldhaar, mit der sanften und gewaltigen Stimme wie Wellenrauschen, die du die Sterblichen verlockst und dich daran erfreust, die du mehr als ein Menschenkind in dem verderblichen Strubel hast versinken sehen und immer lächelst, immer nur schöner und strahlender wirst, wie gleichst du in deiner glänzenden Helle der unsterblichen Poesie, die auch im Nzur thront und die in ihrer Schönheit singt, während mehr als ein kühner Bethörter die Augen zu dir erhebt und darüber an den Klippen der Wirklichkeit scheitert und im Strome der Vergessenheit versinkt.

Wenn Heinrich Heinen Nebenbuhler unter seinen Zeitgenossen hatte, so war das Uhland, und doch kann man sich nicht zwei verschiedenere Raturen als diese Beiden denken. In Bezug darauf erzählt Vischer, der größte jett lebende deutsche Aesthetiker, eine seiner geistvollen Mythen. Die Musen sollen sich nämlich einmal entsetlich auf dem Helison gelangweilt haben und beschlossen deshald, sich trunsten zu machen. An jenem Tage wiederholte das Scho des heiligen Berges entsetzt laute, dacchantische Ruse und die wilden Melodien eines dithyrambischen Tanzes. Von den unsterhlichen Schwestern empfand Euterpe, die Muse der lyrischen Poesie, am stärksten die Macht des Dionys. Wie wahnssinnig irrte sie auf dem heiligen Berge umber, schwang ihre Flöte in der Luft, wie die Mänaden den Kantharos schwans

gen, und rief: Evoë! Evoë! Als die Nacht bereinbrach. tam ibr ein feltsamer Ginfall in ben Ginn: fie wollte gur Erbe niedersteigen und ben erften Sterblichen fuffen, bem Gefagt, gethan. fie begegnen murbe. Mit Kammenden Augen, wirren Locken flog sie nordwärts burch die Lüfte und ließ fich in einer großen Stadt an ber Elbe gur Erbe herab. Der erste Mensch, ben sie sah, mar ein junger, leichtsinniger Student, ber aus einem Wirthshaufe und ein Trinklied sang. Es war heinrich heine. Œie warf sich in seine Arme, brückte ihm einen Ruß auf die Lippen und verschwand. Als die Mufe am nächsten Morgen nach langem Schlummer erwachte, erinnerte fie fich bes Geschehenen und ihr schauderte, benn sie erkannte sogleich Sie fah, baß ber Dichter einen die Kolaen der That. ichlimmen Gebrauch von der hoben Gunft machen, fab. baß er seinen ebelften Gefühlen und leuchtendsten Gebanken alle Nämmerlichkeiten bes Lebens beimischen wurde, baf er keine Scheu bavor truge, in die Boesie selbst die Barodie ber Boefie einzuführen. Dennoch würde er Dichter bleiben. Dichter von Genie, selbst im Schmut, benn ben Feuerfuß hatte er einmal empfangen. Der Gebanke bekummerte fie tief, aber bald hob sie wieder freudestrahlend das Haupt. als fähe sie eine Möglichkeit, das geschehene Unheil wieder Roch einmal flog fie nach Deutschland. aut zu machen. biesmal etwas füblicher, stieg in einem lieblichen Thal Bürttembergs auf die Erde und blieb vor einem beicheide= nen Säuschen mitten in einem Weinberge steben. In bem Garten mar ein junger Mann mit rauben, bieberen Bugen, ber eben einen Weinstock gepflanzt hatte und in ber Arbeit innehielt, um mit sinnenden Bliden nach ben blauen Bergen in der Ferne zu schauen. Das war Ludwig Ubland. Sie nahte sich ihm, kußte ihn auf die Stirn und nachdem sie sich von ihm gewendet, blickte sie noch ein paar Dal zurud, um ihm zuzulächeln. Freilich war ber Ruft viel

weniger glühend, als ber andere, wenn auch von hohem Werth. Uhland wurde ein echter Dichter, ruhig, keusch und ernst.

Diese heitere Mythe charakterisirt trefslich das Talent des grundehrlichen Uhland im Gegensatzu dem flammensprühenden, geistreichen, skeptischen Wesen Heine's. Uhland ift ein echt deutscher Charakter, sest dies zum Sigensinn, aufrichtig dis zur Naivetät, sehr rauh von Außen, sehr weich im Gemüth, wenig und gut sprechend, voll Verehrung für den König und die Religion, aber dereit, die Rechte des Volks dis zum Tode zu vertheidigen. Das hat er 1815 bewiesen, als der König von Württemberg eine neue Constitution einsühren wollte, welche die Rechte der Stände und des Volkes verkürzt hätte. Er widersetzt sich mit aller Kraft und seine zornmüttigen Lieder trugen viel zur Erzhaltung der alten Constitution bei.

Uhland besitt ben großen Vorzug, sein Volk zu lieben und es von Grund aus zu kennen. Riemand hat so wie er das Volkslied studirt und verstanden. Das zeigen alle feine Gebichte, die vom Bolf inspirirt, auch wieder mächtig Besonders in der Ballade war er barauf zurückwirkten. schöpferisch und belebte von Neuem die ritterliche Welt in ihrem vollen Glanze. Seine Gegner haben nicht verfehlt, barin einen Rückschritt, eine leere Nachahmung zu sehen. ein aanz falscher und ungerechter Vorwurf. Denn Ubland ift ein durchaus moderner Mensch, der nur seine Helden meist ber Vergangenheit entnimmt, weil sie ihm markigere Charaftere, fräftigere Leibenschaften und einen malerischen hintergrund bietet. Mag er uns Karl den Großen, Barbaroffa, deutsche oder skandinavische Helben, Ritter oder Schäfer, schöne Fürftinnen ober arme Mahberinnen zeigen, immer führt er einen modernen Gebanken aus oder schilbert er ein rein menschliches Gefühl. Des Sängers Kluch ist ein arofartiges Meisterwerk, das ganz allein in feiner Art basteht; in ihm vereint sich der hohe Ernst der Nibelungen mit der tiefen Innigkeit des modernen Empfindens zu einer neuen und herrlichen Kunstgattung. Die Mähderin ist eine rührende, tiefergreifende Joylle.

#### Die Mahderin.

"Guten Morgen, Warie! So frühe schon rüftig und rege? Dich treufte der Mägde, dich machet die Liebe nicht träge. Ja! mähst du die Wiese mir ab von jeht in drei Tagen, Richt dürft' ich den Sohn dir, den einzigen, länger versagen."

Der Pächter, ber stattlich begüterte, hat es gesprochen, Marie, wie fühlt sie ben liebenden Busen sich pochen! Ein neues, ein kräftiges Leben durchbringt ihr die Glieder, Wie schwingt sie die Sense, wie streckt sie die Rahden danieder!

Der Mittag glühet, die Mähder des Feldes ermatten, Sie suchen zur Labe den Quell und zum Schlummer den Schatten; Noch schaffen im heißen Gefilbe die summenden Bienen, Marie, sie ruht nicht, sie schafft in die Wette mit ihnen.

Die Sonne versinkt, es ertönet das Abendgeläute, Wohl rusen die Nachbarn: "Marie, genug ist's für heute!" Wohl ziehen die Nähder, der hirt und die heerde von hinnen, Warie, sie dengelt die Sense zu neuem Beginnen.

Schon sinket der Thau, schon erglänzen der Mond und die Sterne, Es dusten die Mahden, die Nachtigall schlägt aus der Ferne; Marie verlangt nicht zu rasten, verlangt nicht zu lauschen, Stets läßt sie die Sense, die kräftig geschwungene, rauschen.

So fürber von Abend zu Morgen, von Morgen zu Abend, Mit Liebe sich nährend, mit seliger Hoffnung sich labend; Zum brittenmal hebt sich bie Sonne, ba ist est geschehen, Da seht ihr Marien, die wonniglich weinende, stehen.

"Guten Morgen, Marie! was seh ich! o sietzige Hände! Gemäht ist die Wiese! das lohn' ich mit reichlicher Spende; Allein mit der Heirath — du nahmest im Ernste mein Scherzen, Leichtgläubig, man sieht es, und thöricht sind liebende Herzen!"

Er spricht es und gehet des Wegs, boch der armen Marie Erstarret das Herz, ihr brechen die bebenden Knie. Die Sprache verloren, Gefühl und Besinnung geschwunden, So wird sie, die Mähderin, dort in den Mahden gesunden.

**So lebt sie noch Jahre, so stummer, erstorbener Weise,** Und Honig ein Tropsen, das ist ihre einzige Speise, O haltet ein Grab ihr bereit auf der blühendsten Wiese! So liebende Mähderin gab es doch nimmer, wie diese.

Ist das nicht eine echte Joylle? Wenn Uhland uns das Bolk vorführt, geschieht es stets mit dieser Anmuth und Naturwahrheit. Gerade in diesem Punkt scheint mir sein Talent am originellsten und Niemand hat es ihm darin gleich gethan; denn er versteht das Volk zu idealissiren und bleibt doch dem Bolksgeist treu. Kann man zum Beispiel die sonntägliche Feierstimmung, die dem Landvolks so eigen ist, edler ausdrücken, als er es in dem folgenden Liede thut:

Schafers Sonntagelied.

Das ift ber Tag bes herrn! Ich bin allein auf weiter Flur; Noch Sine Worgenglode nur, Sonst Stille nah und fern.

Anbetend knie' ich hier. D füßes Graun! geheimes Wehn! Als knieten Biele ungesehn Und beteten mit mir. Der himmel, nah und fern, Er ist so klar und seierlich, So ganz, als wollt' er öffnen sich. Das ist der Tag des herrn!

Ein anderer Schäfer, ein Sohn ber Berge, ift wieber ganz bazu geschaffen, mit allen Elementen zu kampfen:

Des Anaben Berglied.

Ich bin vom Berg ber hirtenknab, Seh' auf die Schlöffer all herab, Die Sonne ftrahlt am erften hier, Am längsten weilet sie bei mir; Ich bin der Knab vom Berge!

Hier ist des Stromes Mutterhaus, Ich trink' ihn frisch vom Stein heraus; Er braust vom Fels in wildem Lauf, Ich sang ihn mit den Armen auf; Ich bin der Knab vom Berge!

Der Berg, ber ift mein Eigenthum, Da ziehn die Stürme rings herum; Und heulen sie von Nord und Süb, So überschallt sie doch mein Lied: Ich bin ber Knab vom Berge!

Sind Blis und Donner unter mir, So fteh ich hoch im Blauen hier; Ich kenne sie und ruse zu: Laßt meines Baters Haus in Ruh! Ich bin der Knab vom Berge.

Und wann die Sturmglock' einst erschallt, Manch Feuer auf den Bergen wallt, Dann steig' ich nieder, tret' in's Glied, Und schwing' mein Schwert, und sing' mein Lied: Ich bin der Knab vom Berge! Dieser kräftige Alpensohn, der sich hoch oben auf seinem Berge als König der Welt fühlt und bereit ist, herab zur Sbene zu steigen, sobald die erste Sturmglocke der Freiheit erschallt, ist er nicht das ideale Bild des Volks in seiner Kraft und seinem Stolze? Der Dichter entlehnt dem Volk seine Seele und giebt sie ihm nur um so schöner zurück.

Uhland ist der Gründer der schwäbischen Dichterschule; um ihn schaaren sich in Tübingen und Stuttgart zwischen ben Jahren 1820 und 1830 eine Anzahl trefflicher Dichter, die, ohne ihn nachzuahmen, doch in seinem Geiste singen. Justinus Rerner, Gustav Schwab, Eduard Mörife, Nikolaus Lenau, Graf Alexander von Bürtemberg, J. G. Fischer fin ddie glanzenosten Sterne dieses württembergischen Dichter= Rindliche Ginfalt bes religiöfen Gefühls, inniges Berständniß der Natur, eine gewiffe Zuneigung für die Rauber= und Ritterballade, warme Liebe für das Volf und verständnifvolle Verehrung der Volkspoesie, das haben sie alle von bem Meister gelernt und ein Jeber von ihnen nach beften Kräften fortentwickelt. Jedoch Uhland's origi= nellster und glänzenoster Schüler ift ein Sachse, ber heitere Wilhelm Müller. In dem großen beutschen Dichterwalbe ift er die Droffel mit ihren hellen Tönen und dem luftigen Schlag. Uhland ift ber vollendete Typus beutschen Ernstes und deutscher Treue; hätte er im zwölften Jahrhundert gelebt, er mare mit Barbarossa in bas heilige Land ge= zogen und mit ihm gestorben. Wilhelm Müller kummert sich gar nicht um die Vergangenheit und lebt nur in der Gegenwart. Er ist ber Dichter bes Walblebens und man stellt ihn sich gern vor im Jägerkleid, mit bem horn an der Seite über die Berge ziehend und sich vor jedem Wirthshaus durch fröhlichen Börnerklang ankundigend. Sein Liebden ist das braune Wirthstöchterlein mit den Rehaugen und dem Munde, der frisch wie eine Erdbeere leuchtet;

und lächelnd gießt sie ihm den kühlen Wein ein. Wohl banat ihm bas Gewehr treu an ber Seite, aber er schieft lieber in die Luft, als auf das Wild mit den zutraulichen Augen. Denn alle Thiere des Walbes find seine Freunde: er will einst mitten im grünen Holz begraben fein und freut sich, daß Birsche und Rebe luftig über feine Ruhestätte fpringen werden. Den Wein befingt er wie ebemals bie luftigen Zecher, aber aus bem Glafe fteigen Freundschaft, Liebe, Freiheitsgefühl und alle Herrlichkeiten ber Welt auf. Wie die Gefellen preift auch er ben Leng, boch aus seinen Frühlingsliebern weht ein Hauch bes ewigen Wefens, bie Freude der ganzen Welt, das Vermählungsfest von Simmel und Erde. Er ist modern und bleibt volksthümlich. Uhland, versteht auch er, das Bolk sprechen zu laffen: wandernde Mufikanten, Boftillone, Müller, Jäger, Handwerker und Matrofen. Der Cyklus, "die schöne Müllerin" betitelt, ist ein lebenathmendes Drama in achtundzwanzig Liebern. Sier eins ber Lieber bes manbernben Müllers:

#### Wohin.

Jo hört' ein Bächlein raufchen Wohl aus bem Felfenquell, Hinab zum Thale raufchen, So frifch und wunderhell.

Ich weiß nicht, wie mir wurde, Richt, wer ben Rath mir gab, Ich mußte auch hinunter Rit meinem Wanderstab.

hinunter und immer weiter, Und immer bem Bache nach, Und immer heller rauschte Und immer heller ber Bach. Ift bas benn meine Straße? D Bächlein, sprich, wohin? Du haft mit beinem Rauschen Mir ganz berauscht ben Sinn.

Bas fag' ich benn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein; Es singen wohl bie Nixen Tief unten ihren Reihn.

Laß singen, Gesell, laß rauschen, Und wandre fröhlich nach, Es gehn ja Mühlenräber In jedem Karen Bach.

Der ganze Wilhelm Müller ist in bem Liebe mit seiner Reiselust und seiner fröhlichen studentischen Laune. Leider starb dieser heitere Sänger schon im Alter von dreisundbreißig Jahren; wäre ihm ein längeres Leben vergönnt worden, so hätte er vielleicht Uhland übertrossen. In den "Griechenliedern," zu benen ihn die neugriechischen Nationalslieder angeregt hatten, zeigt er sich als begeisterter Sänger der Freiheit der Völker. Sie wurden in das Neugriechische übersetzt und rissen das Bolk, das sie angeregt hatte, zur Bewunderung hin.

Bald nahm die patriotische Poesie einen mehr nationalen, einen zeitgemäßeren und schärferen Charakter an. Bon 1840 bis 1848 bildet sich die Schule der politischen Dichter, beren Gründer Hoffmann von Fallersleben, Robert Prutz und Herwegh waren. Diese Lyrik schließt sich an die von 1813 an; wie jene fordert sie ein großes, einiges Deutschland, aber sie unterscheidet sich durch ihren demokratischen und revolutionären Geist von der früheren. Jene war gegen den Fremden gerichtet, diese greist die herrschenden Fürsten und die Aristokratie an. Sie ist eine Borläuserin der Repolution pon 1848 in Wien. Berlin, Leipzia, Frankfurt und Karlsrube. Soffmann von Fallersleben ift inbeffen nicht nur politischer Dichter, in seinen Jugenbliebern erinnert er an Uhland und Wilhelm Müller. Wie ersterer, hat er die alt= beutsche Boefie grundlich studirt und sich ihren Geist und ihre Form zu eigen gemacht. Den Minnefängern, besonders Balter vou der Vogelweide, hat er neue Versmaße entlehnt, und bas Volkslied hat ihm geholfen, auch bem Handwerker eine Stimme zu verleihen. Soffmann von Kallersleben ift eine liebenswürdige, offene Natur, religios ohne vietistisch, naip ohne affectirt, kräftig ohne phrasenhaft zu sein. besitzt weder Uhland's plastische Gabe, noch die ursprüng= liche Frische Wilhelm Müller's. Unter seinen politischen Gebichten, benen er hauptfächlich feinen Ruf verbankt, find einige treffliche von burchaus volksthümlicher Empfindung. wie sein Lieb an Deutschland; aber die Sammlung ent= hält wenig von allgemeinem Interesse, und in der Ueberfetung würden bie meisten ihren Werth einbüßen.

Herwegh ift eine jugendliche, tropige und enthusiaftifche Er trat alänzend in die Litteratur durch seine "Gedichte eines Lebendigen" ein, in benen er gegen bie bebrückende Bolitik der deutschen Fürsten und die feige Tragheit des deutschen Volkes eiferte. Es find Aufforderungen zu Krieg und Aufruhr; der Dichter sieht einen großen Rampf voraus, ber sich gegen alle Tyrannen vorbereitet, und er entfaltet schon die Kahne der Republik. Unter feinen Liebern sind einige von hinreißender Gewalt, wie bas Lied des Cavaliers, das auch populär geblieben ist. wegh ist die begeisterte Stimme einer Zeit des Erwachens und der Allusionen, aber um ein vollendeter Dichter wie Uhland oder Wilhelm Müller zu werben, fehlte ihm bie Reife bes Denkens und die plastische Kraft, welche Typen und Situationen zu erschaffen vermag. Inbeffen, wollen wir gerecht fein, so muffen wir bekennen, daß der liberale

und politische Dichter unserer Reit überhaupt in einer fcwierigen Lage ift. Das alte monarchische und aristofra= tische Abeal ift seinem völligen Untergang nabe: was bavon noch fibrig geblieben, find zu enge Rahmen für bie Ge= fellschaft, die fie umschließen wollen, und ernüchterte Denschen, die nicht mehr an die Ideen glauben, welche jene Begriffe einst verkörverten. Dagegen bat bas neue Ibeal ber Demokratie noch keine feste Gestalt gewonnen; die franabissche Revolution hat es nur verkundet, ohne es zu verwirklichen, und die Poefie braucht feststehende Sitten, burchgebilbete Traditionen und Helbengeftalten. Das Alles ent= behrt ber bemokratische Dichter. Wir in Frankreich haben wenigstens die Revolution, beren leuchtende und schrecken= einflößende Erscheinung ihr blutiges Licht über unser ganzes Nahrhundert wirft. Aber der deutsche Dichter hat nichts Entsprechendes und ihm bleibt baber nichts als die Satyre ober bas Aufstellen eines ziemlich unbestimmten Ideals. Wenn aber bie Satyre recht fraftig wirken foll, muß ber Dichter ber trüben Wirklichkeit ein alanzenbes Ibeal gegenüberstellen können. Allerdings genügt die Macht bes Genie's. um in großen Augen bas Ibeal ber Rufunft zu zeichnen. aber es gehört eben Genie bazu. Den beutschen politischen Dichtern von 1840 — 1849 ist es nicht gelungen, biese fcwere Aufgabe zu lösen; sie vermochten nur zur Empörung aufzurufen, und furchtsame ober gewaltthätige Fürsten, reactionare Minister, servile Staatsbeamte und die gehor= fame Beerbe ber Spießbürger lächerlich zu machen.

Nach 1849 tritt eine neue Wendung ein und die Poesse macht sich für kurze Zeit zum Scho der Reaction. Oscar von Redwit gab seine "Amaranth" heraus, ein ritterliches Spos mit christlichen Liebesliedern gemischt. Dieses weich-liche Gedicht, dem es an Phantasie, Charakteren und Hand-lung fehlt, hatte dennoch einen ungeheueren Erfolg. Nach dem Schreden von 1848 wünschte die vornehme Welt mög-

lichst schnell das Gespenst der Revolution, die neuen Sans fülotten, die Insurgenten, die Armen= und Arbeiterfrage zu vergeffen und sich wieder den friedlichen Genüffen des aristo= fratischen Lebens hinzugeben. Darum fanden die Belben bes Herrn von Redwis, die fromme und fade Amaranth, fo vielen Beifall bei fentimentalen Gräfinnen und jungen auf ihre Abelsvorrechte haltenden Baronen, sowie bei poetisch gestimmten Geheimrathstöchtern. Der Ritter Balter bat allerdings von seinem Jahrhundert einen leisen Anflug von Leichtsinn mitbekommen. Er reift nach Stalien; auf biesem gottlosen Boben vergißt er sich, und ist nabe baran, in bie Nete einer ungläubigen Gräfin zu gerathen, die natürlich ein Schreckbild von Sittenlosigkeit und Abscheulichkeit ift. Aber nach diesem dummen Streich kehrt er schleunig nach Deutschland zurud und findet ben Glauben in ben frommen Armen seiner blonden Braut wieder. Das mußte allen jungen Damen, die es auf einen gutgefinnten Balter abgesehen hatten, sehr wohl gefallen, konnte aber nicht verhindern, daß heute schon Amaranth und ihre zahlreichen Nachahmungen vollständig vergessen sind. Der Gebanke an fie erweckt nur noch ein spöttisches Lächeln und ihren flüchtigen Erfolg sieht ber Hiftoriker nur für ein krankhaftes Symptom einer Zeit ber Reaction an.

Je mehr wir uns der Jettzeit nähern, um so schwerer wird es, die zahlreichen Dichter in Gruppen zu ordnen; auch gehört der Zeitraum von 1848 bis 1868 noch nicht der Geschichte an. Fruchtbar für die Wissenschaft und den Roman, ist sie dagegen kärglich für die Lyrik gewesen. Auch haben die neu aufgetretenen Dichter ihre Augen viel mehr auf die Vergangenheit als auf die Zukunft gerichtet, und sind mehr Nachfolger und Spigonen als Neuerer. Indessen entzücken uns einige durch die Frische ihrer Empfindung, andere durch einen kühnen Ausschwung zu der allgemein menschlichen, cosmopolitischen Poesie, auf die wir

Alle hoffen. Ich werbe mich begnügen, mit wenig Strichen vier Dichter zu charakterisiren, welche mir die hervorragendsten Talente dieser Spoche scheinen. Robert Reinick, Emanuel Geibel, August Kopisch und Gottfried Kinkel. Sie bilden eine natürliche Gruppe, in der Reinick das Kind, Geibel das junge Mädchen, Kopisch den übersprudelnd heiteren Jüngling und Kinkel den reisen Mann reprässentiren.

Robert Reinick (geboren 1805), war gleichzeitig Dichter und Maler, liebte von Jugend auf Natur und Poesie, ben Wald und Theokrit, die Palette und das Lied. Noch jung, widmete er sich der Historienmalerei, arbeitete erst im Atelier von Begas in Berlin, dann bei Schadow in Dusseldorf. Die Malerei betrachtete er als Beruf, doch seine Lieder begründeten seinen Ruhm. Er selbst singt heiter:

> So geh' ich lustig burch bie Welt, Wo jeber gern mich sieht, Und wem mein Malen nicht gefäut, Den freut mein lustig Lieb.

Robert Reinick ist ein naiver Dichter im wahren Sinne bes Wortes, und sein ganzes Leben hindurch sieht er die Ratur mit Kinderaugen und Kindesherzen an. Wie liebens-würdig, wie entzückend ist er, wenn er das Kommen des Frühlings durch das Schneeglöckhen, seine Hochzeit mit der Erbe durch das Maiglöckhen einläuten läßt. Wie nimmt er uns gefangen in seinem Zwiegespräch eines jungen Mädschens mit einem Vogel:

Im Flieberbusch ein Böglein saß Ju der stillen schönen Maiennacht, Darunter ein Mägdlein im hohen Gras In der stillen schönen Maiennacht. Sang Mägblein, hielt bas Böglein Ruh', Sang Böglein, hört bas Mägblein zu, Und weithin klang Der Zwiegesang Das mondbeglänzte Thal entlang.

Welch ein Hauch von Unschulb liegt über den Versen an ein junges Mädchen, das im Schatten der Linden schläft, unter dem Schutz der Sterne, und das den weiten Himmel und alle Engel in seinem Herzen trägt. Reinick hat sein ganzes Leben lang sein Kindergemüth bewahrt, und wenn man seine frischen, unschuldsvollen Lieder liest, begreift man, daß die Künstler Dresdens den Zauber dieser liebenswürzbigen Natur ties empfinden mußten und daß sie seinen Tod 1852 als einen unersetzlichen Verlust betrauerten. Sine so reine, kindliche Seele zu sehen, für die es keinen Mißton im Leben, keinen Widerspruch in der Menschheit giebt, in ein erfreulicher und erhebender Anblick inmitten der Unsnatur unserer Gesellschaft.

Emanuel Geibel (1815 zu Lübeck geboren), ist ber berühmteste aller jett lebenben Dichter Deutschlands. Ruf verbreitet sich gleichmäßig über ben Norden und Suben feines Baterlandes, und die Sammlung feiner Gebichte hat sechsunddreißig Auflagen erlebt. Fragt man nach ber Urfache diefes ungewöhnlichen Erfolges, fo muß man fagen, daß ihn Geibel vornehmlich der meisterhaften Form verbankt. Mit gleichem Gifer hat er die griechischen und lateinischen Lyrifer, die französischen und spanischen Dichter. Goethe, Platen, Seine, sowie bas Volkslied ftubirt. hat sich mit allen diesen Formen, allen diesen Rhnthmen erfüllt und fie in feiner Sprache mit bochfter Anmuth und vollendetem Wohlklang wiederzugeben gewußt. Aukerdem zeichnet er sich burch lebhafte Phantasie aus, burch feines Gefühl, edle Gebanken und eine große Manniafaltiakeit in

ber Wahl seiner Stoffe. Das sind gewiß große Borzüge. Aber fragt man nach dem tiefsten Wesen seiner Boesie, so findet man, bak er ber Lyrif feines Bolks nichts Neues binzugefügt, sondern es nur verstanden hat, alle lieblichen Saiten ber beutschen Lyra anklingen zu lassen: aber er hat nicht neue aufgezogen. Was ihm fehlt, ist die Kraft und Driginalität bes Temperaments, die aus dem Dichter eine mächtige Verfönlichkeit machen. Sein Empfinden entfpricht bem eines jungen Mädchens von fünfzehn bis achtgehn Sahren und in seinen Liebern spricht er oft entzückend bas erfte, schüchterne Erwachen ber Seele aus, bas un= bestimmte, gegenstandlose Verlangen, welches bas erwachenbe Frauenherz in ber Jungfrau bezeichnet. Geibel weiß, von was die jungen beutschen Mädchen träumen, und bas ban= ken sie ihm und ziehen ihn bis zu achtzehn Jahren und manchmal auch länger jedem anderen Dichter vor. In der Geschichte des Liedes im neunzehnten Sahrhundert nimmt Geibel also eine gang bestimmte Stelle ein; er ift ber Dichter ber jungen Mäbchen: barin besteht seine Stärfe und seine Schwäche. Fragt Ropisch nicht, was er ist; er weiß es felbst nicht und es kummert ihn wenig. Als frohlicher Gefell, heiterer Zecher, Sänger und unerschöpflicher Amprovifator stellt er sich uns bar. Fröhlich sein und die Genossen fröhlich machen, Trinklieder singen und tolle Streiche erzählen, baß ber bicke Wirth fich vor Lachen schüttelt und der Johannisberger im Reller ungebuldig wird. zwischen zwei hübschen Mädchen in der blühenden Laube zu sitzen und aus vollem Halfe über pedantische Paftoren und Professoren zu lachen, heißt das nicht leben und auch für Andere wirken? Fragt man ihn nach seinem Glaubensbekenntniß, fo fagt er wohl, daß er es mit dem würdigen Bater Noah, bem breimal gesegneten Erfinder bes Weinbaues halte. Er befinat ihn folgendermaßen:

#### Noah.

Als Roah aus bem Kaften war, Da trat zu ihm ber Herre bar, Der roch bes Roah Opfer fein Und sprach: ich will bir gnädig sein, Und weil du ein so frommes Haus, So bitt' bir selbst die Gnabe aus.

Da sprach ber Noah: "Lieber Herr, Das Wasser schmeckt mir gar nicht sehr, Dieweil darin ersäuset sind All sündhaft Bieh und Menschenkind; Drum möcht' ich armer, alter Mann Ein anderweit Getränke han."

Da griff ber Herr in's Paradies, Und gab ihm einen Weinstock süß, Und gab ihm guten Rath und Lehr, Und sprach: "Den sollst du pslegen sehr," Und wies ihm Alles, so und so; Der Roah war ohn' Maßen sroh.

Und rief zusammen Weib und Kind, Dazu sein ganzes Hausgesind', Pflanzt' Weinberg rings um sich herum, Der Roah war fürwahr nicht bumm; Baut Reller bann und preßt ben Wein, Und füllt ihn gar in Fässer ein.

Der Noah war ein frommer Mann, Stach ein Faß nach bem andern an Und trank es aus zu Gottes Chr', Das macht ihm eben kein Beschwer! Er trank, nachbem die Sündsluth war, Dreihundert noch und fünfzig Jahr.

Ein kluger Mann baraus ersicht, Daß Weingenuß ihm schabet nicht, Und item, daß ein kluger Christ In Wein niemalen Wasser gießt, Dieweil barin ersäuset sind AU sündhaft Bieh und Menschenkinb. Kopisch ift ebenso jovial und liebenswürdig, wie ber brave Patriarch, sein Schuppatron.

Neben dieses heitere, frische und lebensfrohe Dichter= gemüth stellen wir ben männlich ernsten Kinkel (geboren 1815), ber im Leben wie im Dichten sich als Mann bewiesen hat. Zuerst studirte er Theologie in Bonn, entsagte aber megen zu freisinniger Ansichten diesem Beruf und widmete sich ganz dem Studium der Kunst und Litteratur. Er heirathete eine Katholifin, eine hochbegabte Musikerin, nachdem er schwere Kämpfe gegen seine eigene Familie und bie seiner Braut bestanden hatte. 1848 betheiligte er sich lebhaft bei ber revolutionären Bewegung, wurde mährend ber babischen Insurrection verwundet, nach Rastatt gebracht und zu lebenslänglicher Gefangenschaft verurtheilt. Muth und der Aufopferung eines Freundes\* dankte er fein glückliches Entkommen aus Spanbau; er floh nach Enaland, bann nach Amerika, und ließ sich zulet als Lehrer in London nieder. Seine Lieder sind meist in einer Reit ent= standen, die jenen stürmischen Erlebnissen vorausging; sie preifen ben Rhein und feine grünen Ufer, zeugen von der tiefen und eblen Liebe bes Dichters und erzählen manch' schönen Rug aus ber alten Zeit. Aus ihnen spricht tiefe. aber im Baum gehaltene Empfindung, ein ernftes, festes Wefen und eine hohe Begeifterung für die Freiheit; ftolz schwebt fie über ber Welt und umfaßt fie mit klaren Bliden. Eins seiner schönsten Lieber ift an Auswanderer aus bem Aarthal gerichtet, arme Bauern, benen es zu eng ist auf ber heimischen Erbe und die jenseit des Meeres ihr Gluck versuchen wollen. Gin Odem von der Freiheit jener freien, junafräulichen Erbe weht aus den herrlichen Versen. Der Schauplat ift einfach und groß; die untergehende Sonne

<sup>\*</sup> Schurz, ber später General ber Conföberirten im letten ameri kanischen Rriege murbe.

röthet die hohen Felsen des Aarthals, das kleine Ausmandererhäuschen setzt sich in Bewegung und dei dem herrlichen Naturschauspiel, das ihre Augen zum letzten Wal erblicken, treten ihnen die Thränen in die Augen. Doch der Dichter weint nicht und beklagt nicht die muthige Familie, die auszieht, eine neue Heimath zu erkämpfen, denn er sieht eine große Zukunst für sie voraus. Nachdem er den rüftigen Greis, den muthigen Jüngling und das braunäugige Wädchen gesegnet hat, ruft er ihnen mahnend zu:

> D haftet an ber mütterlichen Erbe, Die bort aus unerschöpftem Schooß euch speist. Seib treu bem Pflug und ber geliebten Heerbe, Seib treu ber Heimath traulich stillem Geift.

> So zieht benn hin mit eurem kargen Gute, Ein Sinzelkorn in jener Bölkersaat! Und wenn in Zukunft aus gemischtem Blute Ein einzig Bolk wird, eins in Sinn und That, Dann gebt hinzu die keufche beutsche Shre, Dann haltet fest ben redlich beutschen Muth, Mit frommem Sinne psiegt bes Seist's Altare Und weckt im kalten Bolk ber Künste Gluth!

Wenn wir noch einen letzten Blick auf das gleichzeitige Deutschland werfen, so sieht man sogleich, daß es ihm an jungen lyrischen Talenten nicht fehlt. Otto Roquette, Julius Rodenberg, Theodor Storm, Albert Träger, Alfred Meißner, Friedrich Bodenstedt bringen von Wanderungen und Reisen manche duftige, poetische Blüthe, manche glänzende, voll erblühte Blume mit. Aber man kann trotzem nicht leugnen, daß die lyrische Poesie seit 1849 in Deutschland wie in Frankreich gleich stark im Abnehmen begriffen ist und daß das große Publikum diesem Zustande ziemlich gleichgültig zuschaut. Die Dichter selbst wenden ihre besten Kräfte

bem Drama und Roman zu, und was das Bolk angeht, so beschäftigt es sich ausschließlich mit der Wissenschaft, die populär geworden ist. Es liest, lernt, arbeitet; es interessirt sich für Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Physik Chemie, und es thut recht daran. Um ein neues Leben zu beginnen, muß man vor allen Dingen etwas wissen, und aus dem neuen Leben wird später eine neue Poesie hervorzgehen. Wenn ein neuer Zuwachs an Freiheit, ein lebendiger Ausschwung der ganzen Nation kommt, dann werden auch neue Dichter auserstehen und unterdeß singt das Volkseines Geistes durch den Lauf der Zeiten darstellen. Ueberall sind Gesangvereine in Deutschland, sie blühen in den Städten, verpstanzen sich auf die Dörfer und in ihnen erzhält sich die Tradition des Liedes.

Diese meine stücktige Stizze erschöpft bei Weitem nicht die unermeßliche Reichhaltigkeit meines Gegenstandes. Die Geschichte des Liedes ist die innere Geschichte des deutschen Volks und man würde weit abschweisen müssen, wolkte man jeder ihrer Wendungen folgen. Jedoch hoffe ich, eine sehr wichtige Thatsache bewiesen zu haben, die man in Frankreich wenig kennt und die sehr beherzigenswerth ist: daß bei unsern Nachbarn die größesten Lyriker sich durch das Volkslied begeistert haben, daß dort die hohe Poesie aus der naiven, volksthümlichen, wie eine Blüthe aus dem Stengel hervorgegangen, daß das heutige Lied nichts anderes als das wiedererstandene Lied des sechszehnten Jahrhunderts ist, erneut und vervollkommnet, wie es die vielseitigen Bestredungen unsere Zeit verlangen und wie es die unendliche Verschiedenheit der Individuen mit sich bringt.

Ist es nöthig, die Borzüge einer solchen natürlich und unwillkurlich entsprossenen Poesie, die im Herzen der Nation wurzelt, gegenüber einer rein litterarischen gelehrten und akademischen Dichtungsart ausführlich zu entwickeln? Ihr Vorzug springt in die Augen, und gestehen wir es nur offen ein, sie ist die allein mahre Poesie, weil sie die allein lebendige ist. Die gelehrte Poesie ist ein Lurus Leute, die nichts zu thun haben, eine Liebhaberei Gelehrten, die volksthümliche Boesie, (ich meine damit biejenige, die fraftig aus bem Geift und ben Kormen ber einfachen Boesie geschöpft hat), ist ein Element des socialen Lebens, ber freie Ausbruck ber Seele ber Nation. erstere ist taufend Gefahren ausgesett, benn nur zu leicht artet sie in handwerksmäßige Spielerei aus, verirrt sich in Modethorheit, metaphysische Abstractionen, in Unwahrheit und hohle Aufgeblasenheit; die andere schreitet auf dem festen Boden der Wirklichkeit fort und findet in ihren Borbilbern die drei Geheimnisse der höchsten Runst verkörpert: Rraft, Einfachheit und Wahrbeit. Die eine ist geschrieben und eristirt nur auf dem Vapier, die andere wird gesungen und lebt auf allen Lippen. Jene ift ein Salonvergnügen, ein Zeitvertreib für Kenner, ber sich mit bem prunkenben und leeren Namen ber "Runft um ihrer felbst willen" schmudt, biefe ein Werk für Alle, das in der Hütte des Armen wie im Kürsten: schloß heimisch ift, die Freude eines ganzen Bolks, die menschliche und für die ganze Menschheit bestimmte Kunft.

Diesem Ibeal entspricht bas beutsche Lieb und ihm verbankt es seine wunderbare Lebenskraft. Man singt es am häuslichen Heerd, auf der Schulbank, der Universität, in Städten, auf den Bergen, dei Schügenfesten und selbst bei großen Volksversammlungen. Von dem einsamen Poetenstüdchen fliegt es zum Tanzplatz im Dorf, von dem Gipfel der Alpen in den Salon der Weltdame, die sich Herz und Geist erfrischt, indem sie im Dialekt des Hochlands die einsachen Lieder der Sennerin singt. So ist das Lied gewissermaßen ein verknüpfendes Band zwischen allen Schichten der Gesellschaft geworden, eine glückbringende, fruchtbare Berührung! Denn wenn das Gemüth des Volkes immerdar

bas ber gebildeteren Klaffen zu beleben und zu verjüngen vermag, so können biese wieberum bie urfräftigen Regungen bes Bolks bem Ibeal zuwenden. Ift es baher zu vermunbern, daß in Deutschland die Beziehungen bes Sandwerkers zu bem Manne bes Gebankens, zwischen bem Landmann und bem Stäbter, bank bem gemeinsamen Gefange, inniger und freundlicher als bei uns find? Man gebe nur an einem Sonntage burch die Berggegenden Württembergs, Thurinaens, Schwabens ober ber Rheinlande, und man wird ein erfreuliches Schauspiel sehen. Die jungen Leute aus der Stadt, die Abends von den mit alten Ruinen und Wälbern bekränzten Söben berabsteigen, singen oft bie alten Liebeslieber des Bolks und die Bäuerinnen antworten fern im Thal mit Hauff's Abschiedslied. Gidenborff's Mühle ober Heine's Lorelei. Ift das nicht ein freundlicher und zugleich schelmischer Gruß, mit dem sie sagen wollen: "Wenn ihr um unfre Liebe und unfre Lieber wißt, fo kennen wir bafür bie euern und wer weiß, ob unfre Söhne euch nicht einst noch übertreffen!"

# Binige Aebersetzungen des Verfassers.

#### Saidenröslein.

(6. Geite 105.)

Un garçon vit un jour fleurir
La rose des bruyères,
Dans sa fraîcheur belle à ravir.
Il s'arrêta fou de plaisir,
Le coeur tout en prière.
Petite rose, ô rose rouge,
O rose des bruyères!

Il lui dit: Je te cueillerai!
O rose des bruyères!
Elle dit: Je te piquerai!
Et jamais ne le souffrirai,
Je suis beaucoup trop fière!
Petite rose. O rose rouge,
O rose des bruyères!

Et le sauvage enfant cueillit La rose des bruyères. La pauvre fleur se défendit, Fallut bien qu'elle le souffrit; Bientôt se laissa faire. Petite rose, ô rose rouge, O rose des bruyères!

#### So viel Stern' am Simmel ftehen.

(G. Geite 178.)

Autant d'étoiles scintillantes Brillent au grand pavillon bleu, Autant de brebis bondissantes Paissent sous le regard de Dieu, Autant d'oiseaux sous la nuée Se bercent, ô ma bien aimée! Mon âme! autant de fois adieu!

Ne dois-je plus jamais t'entendre, Te laisser pour l'éternité? Non, je ne puis pas le comprendre Que demain j'aurai tout quitté. Que ne suis-je mort en silence Sans avoir connu l'espérance, Bien avant que d'avoir aimé!

Je ne sais si sur cette terre Si pleine de maux, de douleur, Après la lutte et la misère Je reverrai mon seul bonheur. Oh! quelles vagues, quelles flammes, Jaillissent entre nos deux âmes, Et submergent mes yeux en pleurs! Mais je veux souffrir en silence Pourvu que mon coeur pense à toi. Tous les matins plein d'espérance Je dirai: Vient-elle vers moi? Et tous les soirs je veux me dire En me noyant dans mon délire: Mon seul amour, oh! songe à moi!

Non, ne crois pas que je t'oublie, Jusqu'au tombeau va mon amour. Dussé-je après ma triste vie Mourir loin de toi quelque jour, Je veux dormir au cimetière Comme un enfant qu'endort sa mère, Qui s'endort bercé par l'amour.

# Das Mailufterl.

(6. Geite 200.)

Quand souffle la brise Sur les champs neigeux, Violette s'avise De rouvrir ses yeux bleus.

> L'oiseau par tristesse Resté, las! sans voix, De folle allégresse, De folle allégresse! Rechante au vert bois!

Fleurissent les roses, Adieu, sombres jours. Est-ce vrai que les roses Font fleurir les amours? Uebersetungen bes Berfaffers.

La rose gentille
Fleurit tous les mais,
L'amour, un jour brille,
L'amour, un jour brille.
Et puis — plus jamais!

La fieur printannière Renaît tous les ans; L'homme seul sur la terre, L'homme n'a qu'un printemps.

> L'oiseau revient vite Au temps des amours, Quand l'homme nous quitte, Quand l'homme nous quitte, Ah! c'est pour toujours!

# Ein' feste Burg ift unser Gott.

(S. Geite 285.)

Le Dieu juste est ma forteresse,
Mon bouclier d'airain.

Je sens son bras dans ma détresse,
Je tiens sa forte main.

Satan rugit, se lève et s'arme
Avec ses légions.

Le faible pousse un cri d'alarme:
Tremblez, ô régions!

Fuirons-nous devant la tempête De ces démons de feu? Non, puisqu'il marche à notre tête, Le vrai héros de Dieu. Et quel est son nom sur la terre? C'est Jésus radieux. C'est Sabaoth, Dieu de lumière, Il n'est point d'autre Dieu.

Que cent démons sortent de terre,
Cent furieux dragons.
Dieu dans nos coeurs mit son tonnerre.
Nous les écraserons!
En vain le prince des ténèbres
Contre nous est sorti.
Qu'il rampe à ses antres funèbres,
Un mot l'anéantit.

Vous laisserez dehout le Verbe;
Tuez ses serviteurs.

Son glaive tranchant et superbe
Traversera les coeurs.

Prenez le corps, enfant et femme,
Redoublez vos forfaits.

Mais vous ne prendrez pas cette âme
Qui doit vaincre à jamais!

Suther.

# Jägers Abendlied.

(G. Geite 299.)

Le fusil prêt au feu, d'un pas lent et sauvage Je rôde aux champs silencieux, Et ton image alors, ta douce et chère image Flotte et resplendit à mes yeux. Tu traverses sans doute et paisible et bénie Des vallons riants et des bois, Et mon image, hélas! si vite évanouie. N'y songes-tu pas une fois?

Moi qui suis mon chemin sans repos et sans trève, Sans jamais pouvoir m'arrêter, Qui du nord au midi me traîne comme en rêve Puisqu'il a fallu te quitter!

La lune en rayonnant vient rafraîchir le monde; Ainsi tu calmes tous mes sens. Je songe à toi: sitôt la douce paix m'inonde Et je ne sais ce que je sens.

#### Wanderers Nachtlied.

(S. Seite 307.)

Sur les cimes imposantes
Paix et mort;
Dans les forêts frémissantes
Tout s'endort.
Plus un souffle, plus un soupir...
Petit oiseau se tait dans les feuillages,
O coeur! ô calme tes orages!...
Car bientôt ta paix va venir.

Boethe.

#### Dem aufgehenden Bollmonde.

(G. Geite 812.)

Veux-tu t'en aller si vite? Tu brillais si près de moi! Tu te caches, tu me quittes, Me voilà bien loin de toi.

Mais tu sens que je suis triste; Tu reviens, bel astre d'or! Tu me dis: Ne sois pas triste, Loin de toi je t'aime encor.

Monte donc! suis ta carrière, Monte et brille fièrement! Souffre, ô mon coeur solitaire; Splendide est le firmament.

Goethe.

Gefunden.

(S. Geite 311.)

Dans la forêt profonde J'allais tout à loisir, Ne cherchant rien au monde, Au gré de mon désir.

Je vis debout à l'ombre Fleurette éclose au jour, Ses beaux yeux d'un bleu sombre, Deux étoiles d'amour.

J'étends la main vers elle; La fleur dit à ravir: Quoi! je suis jeune et belle Et je devrais mourir!

Je sortis la fleurette Du sol bien doucement, Et portai la pauvrette Dans mon jardin charmant.

J'y plantai la mignonne Dans un endroit chéri; Toujours elle bourgeonne, Toujours elle fleurit.

Goethe.

# Der Sifther.

Le flot mugit, le flot murmure,
Au bord rêve un pêcheur,
Les yeux perdus dans l'onde pure;
Le frais lui monte au coeur.
Il guette, il guette; et l'onde chante,
Se gonfie, — et de ses flancs
Sort une femme ruisselante,
Aux blonds cheveux roulants.

Ce fut un chant, un doux murmure
De sa bouche à son coeur:
Pourquoi remplir mon onde pure
De mort et de douleur?
Chez moi la vie est plus heureuse,
Viens, descends dans mes bras,
Viens baiser mon onde amoureuse,
Viens et tu guériras.

Vois-tu, le chaud soleil se mire
Dans mon suave azur,
La lune à mon cristal aspire,
Y baigne son front pur.
C'est tout mon ciel bleu qui t'appelle
Dans son sein transparent,
Vois, dans ma rosée éternelle,
Sourit ton front charmant!

Le flot mugit, le flot s'élève,
Lui baise le pied nu,
Son coeur se gonfle et se soulève
Comme au plus doux salut.
Ce fut un chant, un long sourire ...
Il tressaille éperdu!...
Il cède... il tombe... elle l'attire
Et nul ne l'a revu.

Boethe.

# Was blasen die Trompeten.

(5. Seite 846.)

Beau clairon, que dis-tu? Francs hussards en avant! Notre vieux général est plus prompt que le vent, Son cheval intrépide a henni d'allégresse, Et sa lame tranchante a brillé vengeresse.

Voyez-vous rayonner ses yeux clairs et perçants? Voyez-vous ondoyer ses cheveux blanchissants, Sa vieillesse fougueuse est un feu de colère, Suivez-le, gais hussards, c'est le roi de la guerre.

Tout semblait s'écrouler dans l'abîme éternel; Il leva hardiment son ser nu vers le ciel, Et jura par l'acier flamboyant et sauvage De prouver au tyran ce que peut un courage. Gesédichte des deutséen Liebes. Et ce fer a vaincu! Aux clairons éclatants, Ce vieillard est parti comme un coeur de vingt ans, Il chassa le tyran, il était de sa taille, Ah! sonnez la victoire, ô clairons de bataille!

E. M. Arndt.

### Frühlingslied.

(G. Geite 367.)

Quelle suave sonnerie Traverse mon âme en chantant? Résonne au loin sur la prairie, O jeune chanson de printemps!

Va voir la violette éclose, Porte mes voeux à chaque fleur; Et si tu rencontre une Rose, Dis-lui le salut de mon coeur!

Beine.

# geimkehr.

J'avais passé près du vieux hêtre, Je vis la maison dans les bois, Ma mie était à sa fenêtre, Filant, filant comme autrefois.

J'étais soldat, j'étais en guerre, Un autre, un autre est son époux, Nous étions comme soeur et frère; Aujourd'hui, quel gouffre entre nous! Un enfant jouait sur la route, Il ressemblait à mes amours: ,De t'embrasser, oui il m'en coûte, Mais Dieu te bénisse à toujours!"

Ma mie était pâle, inquiète, Dans ses yeux tristes, quel émoi! Pensive elle inclina sa tête, A-t-elle vu que c'était moi?

Là-haut, là-haut près du vieux hêtre, Les feuilles faisaient un doux bruit, J'ai fait chanter mon cor... peut-être L'a-t-elle entendu dans la nuit.

Les oiseaux ont chanté l'aurore, Elle a pleuré, pleuré, pleuré!... Moi j'ai marché, je marche encore, Et jamais je ne reviendrai!

Gichendorff.

# Des Anaben Berglied.

(6. Seite 376.)

Je suis le pâtre, enfant des monts! A mes pieds les plus fiers donjons; Je vois du jour le premier feu, Je reçois son dernier adieu. Je suis le fils de la montagne!

Au berceau du torrent d'azur, Dans le roc je bois son flot pur. Il s'élance et mugit plus bas, Je cours le saisir dans mes bras. Je suis le fils da la montagne!

#### Uebersetungen bes Berfaffers.

Ma maison forte est ce rocher. L'orage ne peut l'arracher, Qn'il hurle du nord au midi, Plus haut ma chanson retentit. Je suis le fils de la montagne!

Gronde à mes pieds, nuage en feu! Je suis debout dans le ciel bleu. Siffle ouragan! je te connais, Passe et laisse mon trône en paix; Je suis le fils de la montagne!

Quand pour la guerre le tocsin Elèvera son cri d'airain, Là-bas, je serai dans mon rang Pour brandir mon glaive en chantant: Je suis le fils de la montagne!

Uhland.

# Inhalts - Verzeichniß.

| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Geschichte des deutschen Volkeliedes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Die Entdeckung der Bolkspoefte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Der priesterliche Charakter bes Dichters beim Beginn der Civislisation. — Die dichterische Begabung wird von den Alten für eine göttliche Offenbarung, von modernen Bölkern für eine ungewöhnliche Anlage gehalten. — Das Bolk ist Dichter, ohne es zu wissen. — Schöpfungen des Bolkes. — Herber's Stimmen der Bölker. — Die Entdeckung der deutschen Bolkstlieder. — Ein neuer Horizont für die Aesthetik und die Poesie | 23 |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Per Arfprung des Bolksliedes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Die Bolksvoesie bei den Celten und Germanen. — Die Reigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

ber Frangofen für bie offigielle Poefie, bie ber Deutschen für bie freie, aus ber Gingebung bes Augenblicks entstanbene

land. — Das Christenthum unterbrückt die alte Bollspoesie. — Rampf des Christenthums mit dem deutschen Geist. —
Das Wiedererwachen des Bolles und die Kriege der Schweizger. — Lieder auf die Schlachten bei Sempach und Murten. —
Ursprung des modernen Liedes; es entspringt aus dem Gefühl der Freiheit. — Seine Ausbreitung im sunszehnten und sechszehnten Jahrhundert. — Sein Urheber ist das ganze Bolk.

Dichtung.

Das heibnische Belbengebicht in Deutsch=

Geite

| <b>~</b> |       | A   | . 24 . 8 |
|----------|-------|-----|----------|
| 53 TM    | ittes | Rar | ntel     |
|          |       |     |          |

#### Banbermarchen und Balbibyffe.

77

#### Viertes Rapitel.

#### Die Mbentenrer.

Der Don Juan bes Walbes. — Der luftige Zecher. — Die Wunder des Weins. — Tod und Reue des Räubers. — Der Solbat. — Der Zigeuner. — Der arme Spielmann. — Der Schüler und die Bürgerstochter. — Der Zimmergesell und die Markgräfin. — Ulrich von Hutten, der Kitter der Freiheit .

111

# Fünftes Kapitel.

#### Liebes Leid und Auft.

Die Liebekgeschichte bes Burschen. — Das betrogene Mäbschen. — Der Page und die Grafentochter. — Unglückliche Liebe. — Rache. — Triumph der Liebe im Tode . . . .

# Sechstes Kapitel.

#### Das religiofe Seben.

Die katholische Kirche und ihre Hymnen. — Das Bolk und seine Legenden. — Luther, die Reformation und das protestantische Kirchenlied. — Die Besreiung der religiösen Poesie; sie verläßt die Kirche und wendet sich der Ratur und Menschheit zu.

209

## Siebentes Rapitel.

## Tob und Muferfiefung des Liebes.

Der Berfall bes Bolksliebes gegen bas Ende bes sechzehnten Jahrhunderts. — Es wird von den lutherischen Geistlichen versolgt und der dreißigjährige Krieg vernichtet es vollständig. Die Bolkspoesie macht der gelehrten Dichtkunst des siedzehnten Jahrhunderts Plat. — Kampf der beiden Richtungen. — Opits und Paul Flemming. — Günther. — Die äfthetische und religiöse Revolution im achtzehnten Jahrhundert. — Herder such das Bolkslied hervor. — Die Sturme und Drangperiode. — Die Auferstehung des echten Liedes bereitet sich vor.

249

# Achtes Rapitel.

#### Goethe.

Goethe's Wesen zeigt sich am beutlichsten in seiner Lyrik. — Das Bunberkind. — Seine eigenthümliche poetische Erziehung. — Der Student in Leipzig. — Der Reuerer von Straßburg. — Drei Offenbarungen: burch Shakespeare, Herber, Friederike. — Die Joylle von Sesenheim. — Die Lyrik bricht sich Bahn. — Rückehr nach Franksurt. — Die tolle Zeit. — Der neue Prometheus. — Weimar. — Abklärung und höchste Blüthezeit seiner Lyrik. — Die Balladen: das Beilchen, der Fischer, der Sänger. — Die Schönheit der Goethe'schen Lyrik, ihre Wahrheit und Rusuk. — Goethe's Lieb ist das verklärte Bolkslieb.

283

# Neuntes Rapitel.

# Das Sied im neunzehnten Jahrhundert.

Die Romantiker. Rovalis. Brentano und Arnim. — Die kämpsenden Dichter von 1813. Arndt, Schenkendorff, Rückert. — Eichendorff. — Heinrich Heine. — Uhland und die schwäbische Dichterschule. — Wilhelm Müller. — Die politische Lyrik

4

| Inhalti   | e Rom     | oid | mif.       |
|-----------|-----------|-----|------------|
| *)irhmetz | 3 - 406 1 | Klu | , iii e D. |

8

| von 1840. Herwegh, Hoffmann von Fallersleben. — Tpietiftische Reaction nach 1849. Oskar von Redwitz. — TDichter ber Jehtzeit. Geibel, Rinkel u. s. w. — Die Stellubes Liebes im beutschen Leben | )ie   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einige Aebersetungen des Verfassers.                                                                                                                                                            |       |
| Haibenrößlein                                                                                                                                                                                   | . 39  |
| So viel Stern' am himmel ftehen                                                                                                                                                                 | . 39  |
| Das Mailüfterl                                                                                                                                                                                  | . 3%  |
| Gin' feste Burg ift unser Gott                                                                                                                                                                  | . 396 |
| Sagers Abenblieb                                                                                                                                                                                | . 39% |
| Wanberers Rachtlieb                                                                                                                                                                             | . 396 |
| Dem aufgehenden Bollmonde                                                                                                                                                                       | . 399 |
| Gefunden                                                                                                                                                                                        | . 399 |
| Der Fischer                                                                                                                                                                                     | . 400 |
| Was blasen die Trompeten                                                                                                                                                                        | . 401 |
| Frühlingslieb                                                                                                                                                                                   | . 402 |
| Beimtehr                                                                                                                                                                                        | 402   |
| Oce Gucken Warstick                                                                                                                                                                             | 400   |

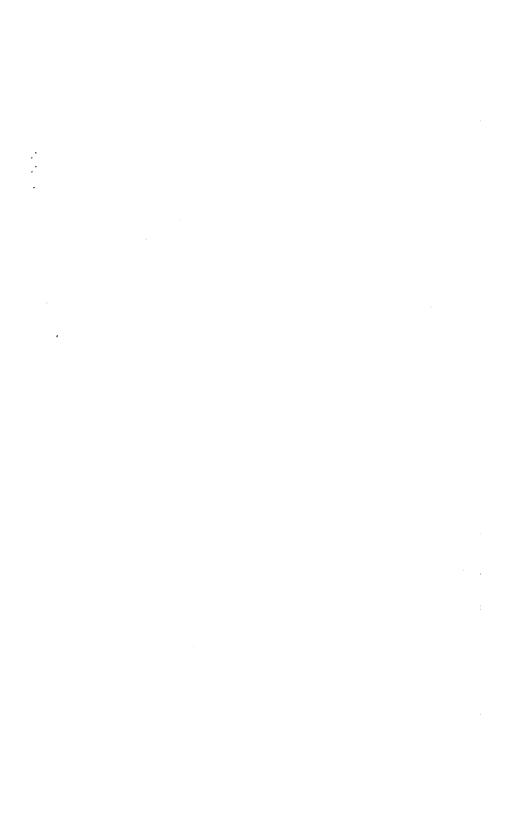



--- · .

• .

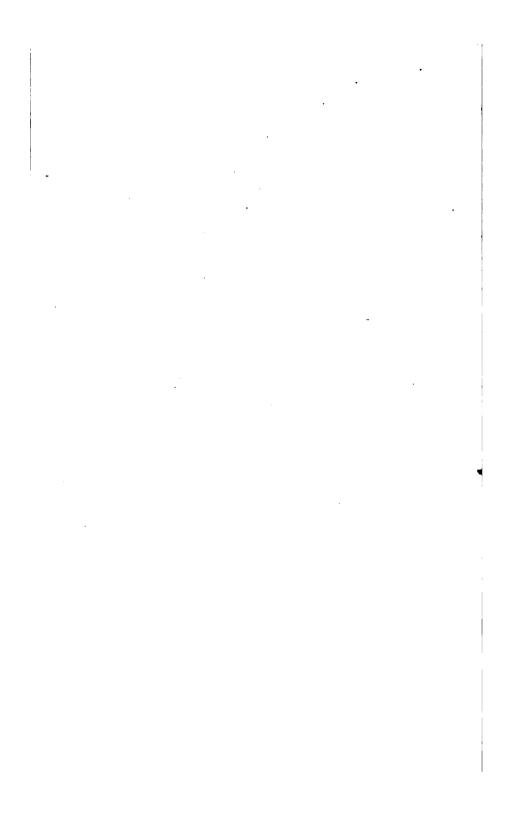

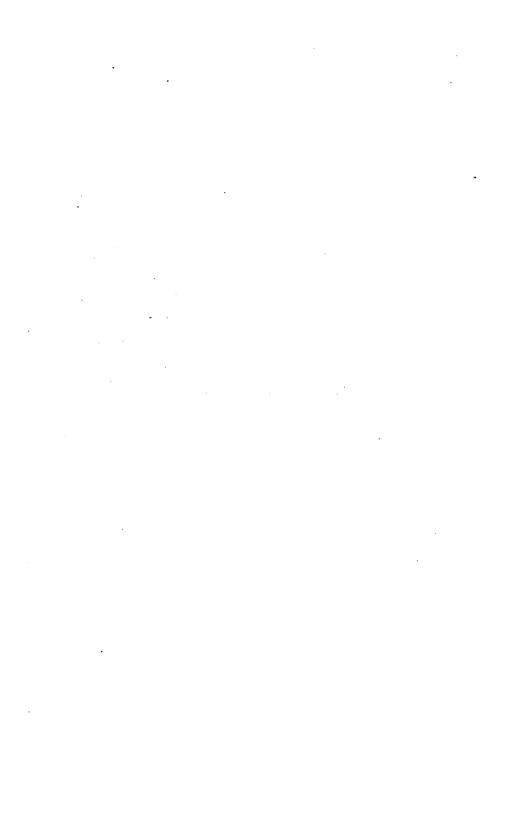

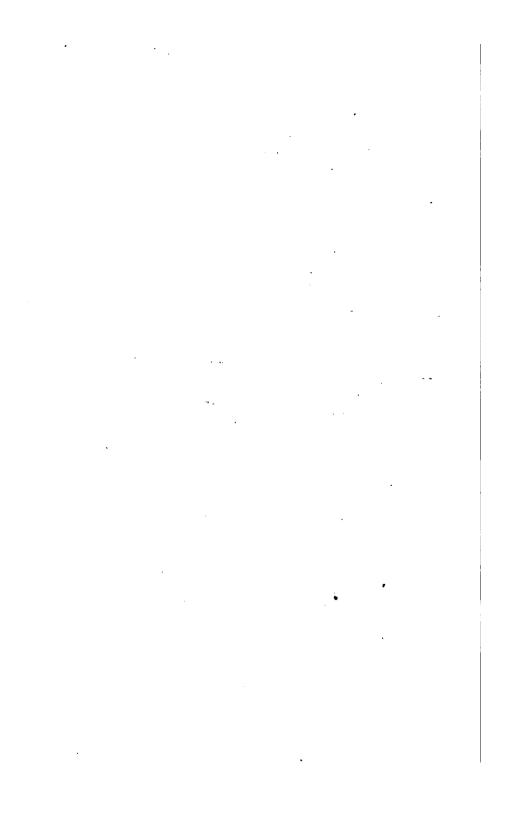



DUL MAY 2 1928

APR 1.6 56 (4)

